# Cultabis Oxfanness

Pentsche Verlags Anntalk Gluthaur

# THE UNIVERSITY

**LIBRARY** 

# OF ILLINOIS

834Z13 I1914 ~:4

GERAY 1

DEPARTMENT



# Ernst Zahns Gesammelte Werke

Erfte Gerie

Vierter Band

Herrgottsfäden



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags-Unstalt

# Herrgottsfäden

Roman von

Ernst Zahn



Stuttgart und Leipzig Deutsche Verlags-Unstalt

Mue Rechte, insbesondere bas Recht ber lieberfetjung in andere Sprachen, vorbehalten Rachdrud wird gerichtlich verfolgt

> Druck ber Deutschen Berlags-Anstalt in Stuttgart Papier von ber Papiersabrik Salach in Salach, Württemberg

83**4213** I/9/4 V.4

## Walter Schacht

feinem guten und getreuen Freunde

widmet sein Buch

dankbar

der Verfaffer



### Erstes Rapitel

Jest muß es heraus! Ich bin das Seimlichtun und das Serumschleichen satt. Ich will reden, es gibt ja keine Sünde zu beichten. Und wenn ich kein Dieb bin, will ich auch nicht auf den Zehen gehen wie ein Dieb."

"Du bist so ein Wilber, Christen. Kannst benn nicht noch zufrieden sein — eine Zeitlang noch —, so wie wir es jest haben. Wir sehen einander jeden Tag. Und immer wieder findet sich ein Augenblick

zum Alleinsein. Und . . . "

Der Christen Russ sah sein Mädchen mit den zornigen schwarzen Augen an und grollte weiter: "Warum noch warten? Entweder er gibt mir dich jest oder nie. Warum also das Fragen versparen? Und gibt er mir dich nicht freiwillig, so muß er!"

"Er muß," sagte sinnend das Sochstuhhofmädchen, die Rosi. Ihr schmales Gesicht war krankbleich, und das bittere Weinen zuckte ihr um

den Mund.

"Glaubst es etwa nicht?" fuhr der Christen wieder auf, und seine Stimme wurde lauter, als vorsichtig war. "Ich will, und was ich habe wollen,

das hat noch alleweil durchmuffen!"

Rosi schreckte zusammen und zitterte. Drüben am Wohnhaus, in dessen Fenstern das weiße Mondlicht brannte, war eine Tür gegangen. Es war so taghell drüben, daß das Mädchen sich besinnen mußte, wie sie hier, im Gadenschatten und durch den Gemsberg gegenüber wider den Mond ab-

gemauert, ficher und heimlich ftanden.

Der Sochflubhofgaden hatte seit Wochen und Wochen viel unnütes Gerede und Getuschel, Schmeicheln und Rosen zu boren bekommen. Aber die vier grauen Wände waren geduldig und hatten in ihrer ganzen Breite das Paar vor unberufenen Spahaugen geschütt, dem Sochflubhof-Felir seine Tochter und - feinen Rnecht. Best lag ber große Bau, ber stattlichste und größte unter den Ställen und Scheunen zu Fruttnellen, fast völlig im Dunkeln, während doch über den grünen Sang und die Säufer und Sütten, die gleich einem auf schroffem Steige bockenden Riesenhühnervolk an der Bergecke klebten, eine dem Tageslicht gleichkommende Selle gegoffen war. Der Sochfluhhof, der wie das Cor des Dorfes war, ftand im hellsten Licht. Breit und fürnehm, gleich einem Wegwächter, war er das erste Saus, das sichtbar wurde, wenn man den halbstündigen steilen Pfad vom Fruttneller Weiler ber "Fluh" entlang herauftam. Er wäre wie eine Burg, meinten die Fruttneller, die noch feine gefeben batten, die paar Mauersteine abgerechnet, welche aus uralter Zeit noch unfern im Intschiwald ftanden und vielleicht einft zu einem Edelsite gehört hatten. Der Sochflubhof stand inmitten grüner Seine Bauart unterschied ihn nicht von Matte. ben übrigen Sütten, nur feine Größe. Es war immer dasselbe tunftlose Aufrichten, wenn die Fruttneller bauten: Steine aus den Felswänden rings oder von den in allen Matten sich breitmachenden Blöcken gebrochen und zu vier mannshohen Mauern

geschichtet, mit rohem Mörtel verbunden und gesestet. Auf diesen Unterbau kam das eigentliche Saus zu stehen. Sie holten die Rottannen von den Flühen, die in hundert Sturmjahren erprobt waren, und schlugen sie sich für ihre Wände zurecht. Seder war seines eignen Sauses Zimmermann, nur daß, wenn er reich war wie der Sochstuhhösler, er nur den Leiter und Meister machte und sich zur Arbeit

die nötige Anzahl Knechte hielt.

Das Bauernhaus, auf das die Fruttneller samt und sonders stolz waren, hatte die Größe dreier gewöhnlicher Dorfhütten. Die Stube allein nahm eine Sausfront von sieben Fenftern ein. Mit ihr auf aleichem Voden lagen nur die Rüche und das Zimmer, in welchem die Fruttneller Gemeinderäte bei ihrem Präsidenten, dem Sochfluhhof-Felix, zu Rat faßen. Zwei Stockwerke bauten fich darüber noch auf und boten der Räume genug für die Schlafkammern des Bauern, seiner Familie und seines Gesindes. Ein mächtiges Schindeldach schütte die Behausung, und der Frontquerbalken trug in funftreich eingeschnister Schrift die Jahrzahl 1848. Soweit der Ausblick vom Sochflubhof ging, war Eigen seines Besithers. Bis hinan an die Rirchenmauer und bis hin, wo der Gaden hart an schroff abfallender Felswand stand, reichte sein Mattenland. Noch mehr befaß der Felix Furrer an den Sängen des Fruttneller Tales, das sich jenseits des Bergvorsprungs auftat und in das man über den Fußund Saumpfad gelangte, der an der Rirche vorbeiund zwischen den zwei unregelmäßigen, sich den Berg hinanziehenden Süttenreihen hindurchführte.

Es war ein holperiger Weg. Wer hätte ans Beffern gedacht! Für der Fruttneller barte Füße und ihr bölzernes Schuhwerk war er lange gut genug. Nur fteil fanden auch fie ihn zuweilen, wenn fie mit überschwer beladenen Gabeln vom Weiler heraufgeschnauft kamen. Vom Sochflubhof zur Rirche mar sein bestes Stud, auf das hatte der Furrer erft fürzlich wieder Sand führen laffen, damit er und sein lahmes Weib weicher schritten, wann fie nach dem ewigen Seil suchen gingen. Die Rirche war eine von den weißschimmernden ftattlichen Bauten, die sich sonderbar neu, fremd und fürnehm ausnehmen inmitten der jahrhundertealten Solzbehaufungen der Dörfler. Ein Ueberbleibsel alten heidnischen Brauches, der Gottheit prunkende Denkmäler zu errichten und die hungrigen Rinder die gestifteten filbernen Serzen anstaunen zu laffen, die batten Brot fein können, den Sunger zu stillen! Un der Rirche hatte des Sochfluhhofbauern Geld wacker mitgebaut, aber das Sauptverdienst hatte an ihr der Fruttneller Pfarrer, ein eifriger und scharfer Berr, der feine Bauern gu modeln wußte, daß aus ihnen fich Baten preffen Er selber hatte tief in den eignen Beutel gelangt, war wochenlang auf einer Bettelfahrt landauf und -ab fortgewesen und hatte für das neue Gotteshaus der verlorenen Gemeinde eine mehr als namhafte Summe mit beimgebracht.

Von dem Gotteshause auswärts am Verge stand erst das eigentliche Dorf, zehn Säuser hier am Sang, eines immer höher stehend als das andre, dann pflanzte sich hufeisenartig die Gebäudereihe fort um den Vorsprung herum und einwärts ins Fruttneller Tal. Das war ein stilles, totes Gebiet, eine enge Talrinne, durch welche der Fruttneller Bach herausssloß und zu deren beiden Seiten die wilden, wenig fruchtbaren Sänge steil anstiegen, um in nackte Steinwände auszulaufen, die ihre grauen, zerrissenen Zacken in den Simmel stachen. Wo das Tal endete und sich schloß, war ewiges Eis, wüstes, zerrissenes Gletschergebiet, das selbst die alle Unbill gewohnten Fruttneller nur selten überschritten, um nach dem Oberlandgebiet jenseits ihrer Berge zu gelangen.

Der Christen Russ und sein Schaß hatten sich mehr in den Schatten ihres Versteckes zurückgezogen. Das Mädchen bebte am ganzen Leibe. Der Schrecken ob der unvermuteten Störung von vorhin war ihm in die Glieder gefahren. Es war eine späte Nachtstunde, und es hätte drüben niemand mehr wach sein sollen, der zum Störer ihres Stelldicheins hätte

werden können.

"Saft gehört?" stammelte die Rosi.

"Das Knarren? Freilich," sagte der Christen leichthin, "der Joseph wird das Holzschuppentor wieder schlecht geschlossen haben, und nun rüttelt der Wind daran."

"Ich will hineingehen," flüsterte das Mädchen. Der Christen hielt es mit schmerzhaftem Griff. "Sei kein Narr. Wer könnte noch wach sein um diese Zeit! Aber siehst, wie du Angst hast und willst doch der Angst kein Ende machen. Gesagt muß es sein und gleich morgen, das will ich verschwören."

"Ich bitte dich um Gottes willen, warte noch zu, Bub," flehte das Mädchen.

Christen bis die Zähne in die Unterlippe. "Sast du mich rechtschaffen lieb und hast den Willen, mich zu heiraten, oder — bin ich dir nur zum Zeitvertreib gewesen?"

Da hatte er das Rechte gesagt. Der schmächtige Leib des Mädchens nestelte sich näher an ihn, ihre Urme legten sich um seinen Sals, fest, mit einer langsamen, gierigen Leidenschaft, dann hob ein stocken-

des Schluchzen den schlanken Rörper.

Eine Unruhe überkam den Christen. Er umfaßte die Rosi fester. Eine ganze Weile hielten sie sich wortlos umschlungen. Die Liebe war übermächtig. Dennoch schien es, als hätte der Bursche inmitten seines Rausches noch Serrschaft über sich. Er blickte auf einmal wie suchend um sich. Sätte der Mond sein Gesicht beleuchtet, es wäre eine plösliche Entschlossenheit in seinen Linien zu lesen gewesen. Er zog das Mädchen in das dunkse Innere des Gadens.

Der Mond zog höher. Die Selle, welche über die Matten gegossen war, wuchs. Sie umlief gleich schwellenden Wassern den Gaden. Die grauen Blöcke tauchten aus dem Dunkel auf wie allmählich sich hebende finstere Säupter. Das Auschwerk dazwischen reckte Lleste und Zweige und wuchs sich zu fremden Gestalten mit winkenden Armen aus. Der wache Föhn bewegte ein Blatt hier und dort, dann war es, als rührte sich das sonderbare Nachtvolk an den Steinen. Wo ein Wässerlein war, da siel der Silberschein des Mondes hinein, und die Stelle zeigte statt des Tümpels eine Platte brachliegenden Edelmetalls — hier — da — dort — ein offenes Vergwerk für die vielen Goldsucher und Geldjäger aus

bem Tale. Es war eine große Stille; das Mondlicht bat einen leisen Tritt. Nur zuweilen tat der Föhn an irgendeiner fernen Felswand einen dumpfen Hornstoß. Die Berge schienen bober getürmt, im Westen prallte das Licht auf ihre granitenen Glieder, und scharf zeichnete sich das mächtige steinerne Muskelwerk. Auf den flachen Firnen war weißer, funkelnber Brand. Der Himmel war ganz klar, von schimmerndem, unermeßlich tiefem Blau. Es schien, als hätte der Mond alle Sterne verscheucht. Er leuchtete allein. Sinten im Fruttneller Tale stand eine einzige gewaltige Wolkenwand. Sie lag schwarz auf den Vergrücken und spannte sich dort fest wie eine nicht zu brechende Mauer über den Himmel. Un ihrem Saume war ein gelber und ein blutroter Streifen. Das Ganze mar wie eine Erscheinung. por der sich die Abergläubischen bekreuzen.

Eine lange Weile war vergangen, als die Gadentür unter Christens Sand sich wiederum auftat. Er hielt sie fest und wartete. "Es ist hell," redete er nach innen. Seine Stimme klang in einer leisen

Unsicherheit.

Rosi trat langsam und schwankend heraus. Sie hob die beiden Arme, wie vom Licht geblendet, und suhr sich verwirrt und, als besänne sie sich, über das weiche, glatt gescheitelte Haar. Dann hob sie das Gesicht zu dem Burschen. Dabei war es, als ob sie erschrecke. Ihre Hände knüllten die Schürze und hoben sie und verhüllten plöslich das Gesicht.

Ein Stöhnen: "O mein Gott!"

Christen faßte sich. Sein Kopf mit dem kohlschwarzen Saar, dem gleichfarbigen Schnurrbart in

dem vollen, aber bleichen Gesicht und den scharfen Augen unter den kühngeschwungenen Brauen fuhr in den Nacken.

"Flenn nicht," sagte er ungeduldig; seine Finger lösten dabei gewaltsam die Sände, die das Mädchen

vors Gesicht geschlagen hatte.

Sie starrte ihn mit angstweiten Augen an. Ihre feinen Züge zuckten, ein Ausdruck bitterster Silf-losigkeit trat scharf hervor. "Jesus — Jesus, was — was ift geschehen!"

Christens Stimme tonte hart dawider: "Best mußt mein fein! Best muß auch dein — der

Sochflubhöfler müffen!"

Das Mädchen wendete sich ab. Sie tastete sich nach der Rückseite des Gadens und suchte den heimlichen Beimweg. Aber der Bursche erreichte sie in ein paar Schriffen und riß sie in seine Arme.

"Gräm dich nicht," sagte er mit heißem Atem. "Bon jest an weißt, daß wir nicht mehr voneinander können. Und solltest noch froh sein — so solltest."

"Ja — ja — ja. Self' uns der Serrgott." Rosi machte sich hinweg und stahl sich zum Sofe zurück.

Christen schaute ihr nach, bis sie hinter dem Sause verschwand. Dann tat er einen Blick um sich. Der Nachtwind strich ihm kühl über Stirn und Saar. War es die Erhabenheit der leuchtenden Nacht, die empfänglichen Menschen das Serz weitet, war es ein plögliches Kraftbewußtsein — der hochgewachsene, sehnige Vursche richtete sich höher auf. Seine Finger schlossen sich zu Fäusten, er reckte die Urme, als ginge es ans Seben einer schweren Last, das Licht traf voll sein Gesicht, das die Vauernart

nicht verleugnete, aber einen Ausdruck von Scharffinn und unbändiger Willensstärke trug. Er schlenderte langsam zwischen den Mattenblöcken hindurch und trat bis an der Wiese äußersten Saum, an dem sich eine gähnende Tiese auftat. Von der Stelle, wo er stand, bis nieder auf den Saumpfad, der tief unten über einen schmalen Steg dem "Weiler", einem zu Fruttnellen gehörenden Süttenhäuslein, sich zuwandte, war eine einzige senkrechte, wetter-

verschlagene Felswand.

Christen neigte sich vor. Das Sträßlein schimmerte weiß herauf. In den Weilerhäusern war noch ein winziges Licht lebendig. Der breite Räsisbach, der von Süden von den höchsten Firnen herunterkam und das Saupttal durchsloß, lag wie ein schmaler, glänzender Streif nahe den Sütten. Alles sah sich unscheinbar und wie verloren an aus der Söhe. Und wieder schwollen die Muskeln des Sinabstarrenden, als wäre es sein Verdienst, daß er so hoch stand. Die überzählige Kraft gärte in ihm. Er tat einen tiesen Altemzug. Mitternacht war nahe. Und morgen würde ein Streittag werden. Sei, er freute sich fast.

Im Umwenden sah er die dunkle, massige Wolkenmauer über den Bergen stehen, ein unübersteigbarer Wall. Ein Gedanke drängte sich ihm unwillkürlich auf. War das ein Zeichen? Er kniff die schmalen Lippen ein und lächelte. Offen, geradeswegs, die Sände in die Sosentaschen gebohrt, schritt er gleich darauf nach dem Sause hinüber. Er hielt den Blick auf die Fenster gerichtet. Dabei hoffte er fast, daß

ihn einer kommen fabe.

### Zweites Rapitel

"Auf was wartest noch?" fragte der Ratsherr Felix Furrer, der Sochsluhhöfler, seinen Knecht, den Christen Russi, der an der Tür der Wohnstube stand und mit einem vor Ungeduld lebendigen Sesicht das Albgehen der Mitknechte und Mägde erwartet hatte, die gleich ihm ihre Abendmahlzeit beendigt hatten.

Die Sonne war eben hinter berselben starren, reglosen Wolkenschicht hinabgeglitten, die seit gestern im Westen unverrückt fest und wie angemauert stand. Der Gemsberg, dessen Fuß am "Weiler" war und der sein Saupt geradeauf, tannenbehaart, an den Himmel lehnte, stand in einer roten Lohe. Von ihrem Widerschein glänzte die Stude im Hochsluhhof.

Sest war die lette Magd durch die Eur hinausgetreten und die Rosi schlich sich mit zu Boden geschlagenem Blick und schlotternden Knien hinter ihr drein.

"Ich möchte ein Wort mit Euch allein reden,"

gab Chriften dem Bauern Bescheid.

"Ift das so wichtig, daß dastehst, als wäre die Stube nicht gekehrt genug?" ließ sich der Bauer vernehmen und tat einen unwilligen Blick über die

Zeitung binaus, die er in Sänden bielt.

Chriften stand und blieb die Antwort schuldig. Er hielt die Sände auf dem Rücken zusammengelegt und ließ seine Augen mit einem sprechenden Winken nach der Bäuerin hinübergehen, die sich am Sische und an den Schränken zu schaffen machte und langsam zwischen ihnen hin und her hinkte.

Die reiche Furrerin war ein elendes Menschengestell. Sie war gelähmt und bewegte sich schiebend und mühsam im Zimmer vorwärts. Ihr Oberleib war schmächtig, von Krankheit gebeugt, und der Ropf der Uchtunddreißigjährigen trug eisgraue Saare. Ihr Gesicht mit der bleichen Runzelhaut zeigte halb jenen Ausdruck einer über ihre Kräfte Duldenden, halb jenen Zug von Verbitterung und Gehässisteit, den man dei Kranken sindet, die mit sich selbst und ihrem Gott zerfallen sind. Im übrigen war sie weder schön noch häßlich, just ein Bauernweib, wie es deren viele gab landauf und -ab, die nicht viel zählten. Freilich zählte sie in den Augen vieler hundertsach, weil es in ihres Mannes Truhen so viel Gülten zu zählen gab.

Der Furrer hatte seines Rnechtes Blick bemerkt

und verstanden.

"Ift dir die Frau am Ende auch noch im Weg?" Er legte die Zeitung auf den Tisch und schlug das sich aufbauschende Blatt mit der flachen Hand geräuschvoll zusammen, dann nahm er seine Brille ab und beäugte den Russ schärfer. Wo die Brille

ab und beäugte den Russe schärfer. Wo die Brille gesessen hatte, in der Nasenwurzel, grub sich ein Loch in die Stirn, man hätte einen Finger hineinsstecken können.

peuen tonnen.

"Fürs erste muß ich jett einmal mit Euch ganz allein reden," sagte der Christen mit Nachdruck und versuchte ein Lächeln, das aber schlecht gelang.

Der Furrer tat die hellen, grauen Augen auf. Es lag etwas in des Burschen Haltung, das ihn ärgerte, ihn, der gewohnt war, sich sein Dienstvolk in respektvoller Entfernung zu halten.

Chriften trug noch die blaue, nicht just saubere Stallbluse, die Schaswollhose und die Holzsandalen an den nackten Füßen, aber sein Wesen war nicht knechtlich. Das Lachen um den schmalen Mund, das Verlegenheit war und Zutraulichkeit sein sollte, sah sich verdammt geringschäßig an.

Der Sochfluhhöfler wollte sich den Aerger kürzen. "Frau, tu ihm den Willen und geh ins Neben-

zimmer," wandte er sich an feine Gesponsin.

Die wurde erst jest aufmerksam. "Das fehlt sich noch, daß man wegen einem Knecht aus der Stube müßte; was so einer zu sagen hat, werde ich — denk' ich — auch hören dürfen."

Sie geiferte das giftig vor sich hin, aber mit dem letten Worte war sie schon hinausgehumpelt.

Da schnaufte der Christen. Er maß den Furrer mit einem langen Blick, den der erwiderte. Dabei schien es, als glimme es hier wie dort von heim-lichen Jornfunken auf, obwohl bisher ein ganz gutes Einvernehmen zwischen dem Meister und dem

schaffigen Knecht geherrscht hatte.

Der Ratsherr Felix Furrer war ein gewaltiges Stück von einem Menschen. Stand er aufrecht, so streifte sein dunkles, am Ropfe zurückgestrichenes Gaar die Decke. Sein Leib war schwer, stattlich und von noch mächtigeren Gliedern als der seines Rnechtes. Sein Gesicht war glatt, wie aus gelbem Bein geschnist, er trug weder Kinn- noch Schnurzbart; Nase, Mund, Kinn waren scharf umrissen. Die harten und groben Jüge waren diejenigen eines Mannes, der zum Besehlen, nicht zum Dienen da ist. Lleber den von Tränensäcken unterhangenen,

aus Runzeln leuchtenden Alugen standen die Brauen buschig heraus, wie Gestrüpp von Felsplatten hängt, die Stirn war wölbig und hoch. Es hatte viel Denkens Plat dahinter, und in gewöhnlichen Zeiten dachte der Präses von Fruttnellen für sein ganzes Dorf. Seine weißen Sände hatten Bärentatzenbreite und waren sleischig, aber sie waren keines Werklers Sände. Der Sochstuhhöfler schaffte mit dem Ropf und durch die Sände seines Gesindes. Vom Schreiben gab es keine Schwielen an die Finger und dazu brauchte sie der Präses am meisten, der im Fruttneller Tal alles und bei den Serren von der Regierung im mehrere Stunden entsernten Tal-hauptort viel galt.

"Nun, so red jest," sagte der Furrer, als sein

Weib verschwunden war.

"Ich bin gekommen, zu bitten, daß Ihr mir Euer

Mädchen gebt."

"Was?" fragte der Bauer. Es kam scharf wie ein Pfeisen über seine Lippen. Dann lachte er trocken. "Bist ein Narr. Mach, daß du weiter-kommst."

"Ich bin gekommen, zu bitten, daß Ihr das Rosi mir zur Frau gebt," wiederholte Christen. Der Ton klang höher als das erstemal. Dabei hatte er die Sände vom Rücken genommen und riß an seiner Bluse.

"Werd mir nicht frech, Bub," mahnte der andre. Die Ellbogen auf den Tisch gestüßt, richtete er den massigen Leib langsam aus der lässigen Stellung empor. "Wir haben schon einmal von der Geschichte geredet. Damals — wie ich dich hier gehabt habe —

hat's geheißen, es sei nichts Boses gemeint - gegolt\*) sei halt worden, wie Mädchen und Buben tun. Und ich babe mir das Golen verbeten. Du scheinst nicht verstanden zu haben, daß du fortgejagt wirst, wenn ich noch einmal etwas von der Narrbeit merke."

"Zwei, die einander gern haben, find schwerhörig in folchen Dingen," gab der Rnecht zurück. Jest lächelte er wirklich. Es wurde ihm ganz leicht zumut, nun der Streit da war, wie einem, der beim Zahnarzt unter der Zange fist, nachdem er vorher im Wartezimmer auf die Folter gespannt gewesen ift.

"Nimm's nicht zu leicht, du," sagte der Präses. "Ich habe euch wohl aufgepaßt und habe gemeint, ich könnte euch wieder trauen. Seid ihr also noch nicht fertig miteinander?"

"Alle Nacht habt Ihr uns doch nicht hüten fönnen."

Zwei scharfe Risse zeigten sich auf des Furrers Gesicht von den Mundwinkeln abwärts.

"Du kannst geben, Christen Russi, jest, in dem Augenblick. Deinen Lohn bekommst auf vierzehn Tage

noch ausbezahlt. Und packst zusammen!"

Er erhob sich, der Tisch ächzte, als bräche er zusammen, als er, sich darauf stütend, sich emporrichtete. Ein Holzstuhl flog beiseite. Dann schritt er zu seinem Schrank an der Stubenrückwand.

Christen lüpfte die geknüllte Bluse und frallte die Daumen in die Sosen; der Bauer brauchte die geballten Fäufte nicht zu sehen. Seine Lippen

<sup>\*)</sup> golen = fpielen.

preßten sich zusammen. Es begann Ernst zu werden. Dennoch muckste er nicht. Er ließ den Furrer gewähren, der die Schreibtischklappe herabgelassen hatte und in seinem Geld framte. Sein Blick maß die Stube. Paste er so schlecht in die Fürnehmheit? Un dem Raum war nichts Fürnehmes. Er war aroß: ein Rleinbauer hätte vier Stuben aus der einen gemacht, aber sonst war nichts darin, das besondere Wohlhabenheit verraten hätte. Bänke liefen rings an den Wänden, die weiß und wie Boden und Decke von rohem Solz waren. Die schweren eschenen Tische mit den eingelegten Schieferplatten traf man anderswo auch, ebenso die kurzen Umhänge an den kleinen Fenstern und die Beiligenbilder an den Wänden. Selbst der Gültsteinofen war kein Runstwerk und der robe Schreibtisch noch weniger.

"Sechzig Franken hast noch zu fordern," sagte der Bauer, sich mit einer Sandvoll Silberstücke vom Schreibtisch abwendend, und begann die Taler auf einen der Tische zu zählen, "da komm her und

zähl nach."

Christen rührte sich nicht von der Stelle. "Ich will kein Geld. Euer Mädchen will ich," trotte er.

Der Furrer lachte beinahe ob des andern Unverschämtheit. "Daß du ein Stierkopf bist, habe ich dir schon lang angemerkt, aber in solchen Dingen nüßt die Starrköpferei nichts. Daß du nur so dumm sein kannst, so eine Frage zu tun. Wer bist denn du? Was hast denn? Und willst das reichste Mädchen im Tal zur Frau!"

"Ich will nicht das Geld! Das Mädchen will ich."
"Ich will und ich will. Du, jest hör auf mit

deinem Wollen. In dem Sause gilt dein Wille nicht so viel." Der Bauer schnappte mit den Fingern! "Also nimm dein Geld und dampf ab."

Christen fühlte den Boden unsicher werden. Er war das viele Reden nicht gewöhnt, aber jest nahm

er sich zusammen.

"Ich bin jest nur Euer Anecht, aber ich kann schaffen, und ich will es wohl zu etwas bringen. Sabt nur Zutrauen, ich will Euch keine Schande machen, und die Rosi soll es recht haben wie selten eine."

"Dummheiten, Narretei! Berrücktes Geplärr! Nimm dein Geld jest. Ich will nichts mehr hören."

Rrach! Das Leberhemd des Anechtes hatte einen Gewaltriß. Seine Fäuste hatten zu mächtig hineingegriffen. Und jest kam es wie Unruhe über ihn, und eine leise Röte färbte seine Stirn.

"Die Rosi hat mich gern, sie will keinen andern!"
"Bah! So viel für Rosis Willen!" machte der Bauer und zerklatschte mit ver breiten Sand eine Fliege, die sich auf dem Tische niedergelassen hatte. Die Fünffränkler waren aufgehüpft über dem harten Schlag. "Die Rosi hat gar nichts zu wollen. Ich sage es schon, wenn es für mein Mädchen Zeit zum Seiraten ist."

"Lleberlegt es wohl, Präses. Das Mädchen ist

mein, und ich lasse nicht von ihm!"

Die Stimmen grollten rauher. Der Furrer tat einen drohenden Schritt. "Was scherst du mich? Dich fragt kein Mensch! Du gehst jest, oder —"

Des Christen Gesicht brannte.

"Gibst mir dein Mädchen nicht?" schrie er.

"Nein!" überschrie ihn der Bauer.

"Auch nicht, wenn sie schon — halb und halb

meine Frau ift?"

Der Furrer zuckte. Dann verschärften sich die Striche um den Mund, bis ein Ausdruck unbarmherziger Starrheit um die verbissenen Lippen zu lesen war.

"Ich will nicht hoffen, daß sich mein Mädchen

vergessen hat!"

"Es hat mir nur das Recht gegeben, das ich jest von dir verlange!"

"Was foll das heißen?" keuchte der Furrer.

"Daß es nicht unmöglich wäre, daß du in mir

beinem Enkelkind den Vater verjagst!"

"Und das sagst mir — mir ins Gesicht, in meiner eignen Stube, als wüßtest nicht, daß ich dich mit einem Faustschlag hinstrecken kann, Knecht-lein, daß du nicht mehr aufstehst!"

"Der Ratsherr Furrer wird nicht ins Zuchthaus

wollen!"

Der Vauer war völlig verwandelt. Sein Gesicht war jest so kaltweiß wie seines Sauses Grundmauer; er stemmte seine Hände rückwärts an eine Stuhllehne, als wäre ihm selber bang, daß sie sich

an dem Knecht vergriffen.

"Siehst dort den Beiland an der Wand, Mensch?" sagte er heiser, auf ein kleines Rruzisix deutend. "Ob er dir etwas gilt, weiß ich nicht, aber ich halte etwas auf ihn. Und bei dem dort schwör' ich jest, daß ich eher mein Mädchen mit den eignen Sänden erwürge, als daß es dich heiraten darf!"

"Ist das das lette, was Ihr mir zu sagen habt?"

"Das allerlette."

"Gut denn, Ratsherr, ich habe noch lang nicht

ausgeredet!"

Christen wendete sich mit einem scharfen Ruck und schritt dröhnend zur Tür; die Fünffränkler blieben unberührt auf dem Tisch liegen.

Der Furrer hatte dem sich Entfernenden mit einem stieren Blick nachgestarrt. Er blieb in seiner Stellung und umtrampfte die Stuhllehne mit beiden Sänden. Es rann wie ein Frösteln durch seine Gestalt, dann nahm er sich mächtig zusammen und trat unter die Wohnstubentür. Die Bäuerin kam von innen gehumpelt und fragte weinerlich, was es denn gegeben hätte; die Reden der zwei waren ihr unklar geblieben, trosdem sie gelauscht hatte.

"Geh hinein, Frau!" fuhr der Furrer sie an. Sie schreckte zusammen bei seinem Son und verkroch

sich wie ein verscheuchtes Raninchen.

Der Bauer lauschte nach oben. Man hörte den Christen seine paar Sachen zusammenkramen; dann kam er über die Diele an die Treppe gegangen. Im gleichen Augenblick schlich sich die Rosi vom Sausstur herauf. "Sierher und zur Mutter hinein," murrte der Ratsherr seindselig wie zu einem Dienstboten. Rosi kam heran und drückte sich scheu an dem Vater vorbei, der spuckte aus vor seinem eignen Fleisch und Blut. Darauf heftete er den Blick auf den Christen, der mit einem seine Sabseligkeiten enthaltenden Sach über der Schulter herniederstieg. Auch er hob die Augen. Gleich zähnesletschenden Sunden standen sie einen Augenblick einander gegensüber, dann stieg der Knecht wortlos über die Treppe

hinab. Der Ratsherr folgte ihm und wachte, daß ihm der andre ohne Säumen aus dem Sause ging.

### Drittes Rapitel

Windgeschützt und wettersicher wie ein Versteck stand die lette Sütte von Fruttnellen im Engtal zur rechten Seite bes Baches. Ein fleines, altes. braunes Holzhaus, eine Steinplattenstiege zur Rechten, eine gleiche zur Linken, über jeder eine rauchgeschwärzte, wurmstichige Tür, zwei Beißställe im Unterbau, beren Türen nach innen sich öffneten, weil der Stallboden tiefer lag als der Dorfweg und im Winter der Zugang zu den Ställen erst aus dem Schnee gegraben werden mußte. Ueber den Tierbehaufungen die Räume für die Menschen: eine Stube links, eine rechts, zwei Rüchen und zwei Rammern nach hinten. Aus dem Dunkel der Sauswände schauten helle, freundliche Scheiben wie treue Augen aus eines braven Menschen Geficht. Grunwerk und spärlicher Blumenschmuck zierte die vier Befimse der Front, und das zu beiden Seiten schräg abfallende Schindeldach verdeckte die Fenfter zu wenig, als daß nicht die Sonne allezeit Einlaß gefunden und daß sie nicht, ehe sie sich des Abends hinter die weißen Firne verbarg, noch einmal in die beiden sauberen Stuben hätte schauen können, wo sie das Tageslicht alleweil liebgehabt hatten wie ein heiliges Zeichen. Die drei übrigen Sausseiten schütte der Berghang und ein Zwerggeschlecht von Tannen, die wie Ausgestoßene des höher am Bergrücken wurzelnden dunkeln Bannwaldes die

Sütte umgaben.

Das Strablegg-Büttli, so hießen sie die Solzhütte nach dem Zinken, der hoch über Saus und Wald schroff wie ein Turm gen Simmel stieg und einen Schatz von Strahlen\*) in seinem Gesteinleib barg. Un dem Binken knufperten die Strabler mit ihren Eisen herum wie Sänsel und Gretel am Herenhaus, und das Knuspern war ein gefährliches Handwerk. Mancher, der sich mitten in der Nacht aufmachte, um den reichen Berg zu erklimmen, tam folgenden Tags beim Zunachten todmude ins Dorf zurückgewankt und trug einen leeren Ranzen, weil der Weg zu den Strahlen unzugänglich gewesen war. Einer oder der andre brachte wundersame nachtdunkle Topase mit und wußte von Aldern zu berichten, die weit größere Beute versprachen, aber - und sein Gesicht entfärbte sich - an den Zacken da oben faß der Tod und warf mit Schnee und Steintrümmern nach dem frechen Volk, das fich in seine Nähe wagte. Und mancher — zehn waren es im letten Sommer geworden — war hinaufgestiegen und durch die Luft herabgeflogen, um, ein armfeliges Säuflein Menschenleib, dem Steinriefen zu Füßen liegenzubleiben.

Unter den letteren war der Mann der Russi-Rathrine gewesen, die in der Strahlegg-Sütte die

linte Wohnhälfte innehatte.

Die Sütte war in zwei Teile geteilt. Bur Linken

<sup>\*)</sup> Strahlen = Bergkriftalle.

hauste das Weib, des Christen Russe Mutter. Die andre Sälfte hatte der Schullehrer mit seinem einzigen Zuben inne. Sier eine Witwe, dort ein Witwer: warum es denn da nichts würde, hatten die alten Jungsern von Fruttnellen, denen schon die Möglichkeit einer Seirat den gelben Neid auß Gesicht malte, zu Anfang oft gefragt. Und hatten es schließlich einsehen müssen, daß die Scheidewand, die durch die Süttenmitte ging, noch nichts war gegen jene andre, welche einen scheuen und weichherzigen armen Schulmeister von einem hoch hinaus wollen-

den hartsinnigen Weibe schied. —

Es dämmerte ftart. Rathrine Ruffi ftectte die Lampe, die von der niederen Solzdecke herabhing, an. Sie mochte das Müßiggeben nicht leiden, wie manche Bauernweiber, die das Licht sparen und die Stunde des Einnachtens zu einem langen die Sändein-den-Schoß-Legen benuten. Das Lampenglas klirrte, der blecherne Rauchfang klingelte und schwang lange hin und her; die Rathrine hatte schwere Sände und griff rauh zu. Alls die Lampe brannte, ging das hochgewachsene, starkknochige Weib nach den Fenftern hinüber und zog die weißen, sauberen Vorbänge über die kleinen Scheiben. Den zweiten und letten hob sie noch einmal und sah in das wachsende Dunkel hinaus. Die schwarze Wolkenwand über ben von fahler Selle übergoffenen Firnen, die sich scharf, als hätte ein Meffer ihren Rand geschnitten, vom helleren Simmel abhob, war ihr aufgefallen. Die ftand nun da in den zweiten Sag und rührte fich nicht, ihre Nähe mochte einen bedrücken. Aber das Russiweib war nicht abergläubisch, sie lachte die

Betschwestern aus, die im Stand der Sonne, der Sterne und der Wolken alle Augenblicke den Finger Gottes sehen wollten. Sie ließ den Vorhang fallen und trat an ihren Stuhl und zu ihrer Strickarbeit zurück. Es war ein grober Mannsstrumpf, den sie arbeitete. In die Maschen waren Wünsche, Sossenungen und Pläne eingestrickt für den, der ihn tragen sollte — ihren einzigen Vuben. Der war annoch ein Knecht — aber einem hochgemuten Mann ist die ganze Welt offen —, der Vursch war zum Knecht zu gut, dem stand nach seiner Mutter Meis

nung mehr zu.

Die Rathrine war zu Fruttnellen unbeliebt, einmal, weil sie eine Fremde war und sich gar etwas Befferes dünkte als die Fruttneller, und dann, weil sie nicht über die Straße und von Nachbar zu Nachbar rätschen lief wie die andern. Dem Leibe nach hätte fie wohl zu dem Volke zählen können, das felber wie Rlöße aus dem Bergftein geschnitten war. Wenn sie aufrecht stand, die Gestalt in das dunkle, schlichte Gewand gehüllt, den Ropf mit den schwarzen, reichlich mit Grau untermischten Saaren gerade und steif auf den Schultern, war fie ein stattliches Weibs= bild. Ihr Gesicht war bleich, es kam kaum je ein Schein von Rot auf die hageren Wangen. Aus diesem Gesicht war das ihres Buben, des Chriften, geschnitten. Dieselben scharfen, klugen und beinabe hochmütigen Züge, dieselben dunkeln Augen und diefelben unter eine weiße, hohe Stirn hingeftrichenen schön geschwungenen Brauen. Die Rathrine batte zu Sochmut nicht Ursache. Sie war eines armen Strahlers und Bergführers Weib gewesen, der batte

fie aus dem Sause eines großen Serrn drunten im Talland geholt, wo sie Dienstmagd gewesen war. Jener Serr hatte fich zu seinen Bergfahrten in allen Landesgegenden jeweilen den Leonz Ruffi, den älteren, verschrieben, und bei den jeweiligen Besuchen des Gebirglers in der Talftadt und dem Sause seines Gönners hatte der sein Weib kennen gelernt. Diese empfand es damals als eine Erlöfung, dem Dienen enthoben zu sein, denn Unterwürfigkeit war just nicht ihre Tugend, und ging mit Freuden in den freien Bergen die Freiheit suchen. Sier aber erwies fich, daß das junge Weib trot der Abneigung gegen das Berrenvolt eine Sehnsucht hatte, felber zu diesem gezählt zu werden. Reich zu werden, war lebenslang der Rathrine Traum. Darum batte fie den Mann gestachelt, immer und immer wieder sich an das Strahlegg zu magen, darum wurde fie jest noch nie mude, für ihren Einzigen ein fürnehmes Los auszusinnen. Daß der Bub, der Christen, immer noch Knecht war, das wollte ihr nicht mehr behagen, das und ein Plan, den Burschen emporzubringen, fuhren ihr feit Wochen im Ropfe herum. Das machte, daß das Strumpfmaschenwert von viel verschlungenen Gedankenfäden durchzogen war.

Rathrine saß eine geraume Weile und ließ die Nadeln klappern. Es war still in der Stube, aber die Sinnende langweilte sich nicht in all ihrer Einsamkeit. Zuweilen klang durch die dünne Holzwand aus der Nachbarstube das Johlen und Trillern einer jungen, übermütigen Stimme. Das war der Schulmeistersbub, der die Zeit nicht anders totzuschlagen wußte, wenn die Nacht ihn von der Gasse heim-

trieb, den Wildfang. Das Russiweib achtete nicht auf den Gesang. Sie schaffte, dann wieder ließ sie plötslich die Arbeit sinken, legte den rechten Arm auf den Tisch und starrte gerade vor sich hin; es war, als ob sie an einem schweren Exempel rechnete. Auf einmal störte das Geräusch von auf der Saustreppe schallenden Schritten ihr Sinnen. Sie war keines Besuchs gewärtig und keines bedürftig und zog die Stirn kraus. Aber als draußen die Solztür knarrte und gleich darauf von einer harten Faust getroffen zuschlug, lächelte sie.

Gleich darauf trat Christen ein, einen Kleidersack in der Sand, das Gesicht bleicher als sonst und die Augen reger, glänzender, auch eine Linie um die Lippen, die etwas andres als Knechtsbescheidenheit

bedeutete.

"Guten Abend," grüßte er und warf den Sack in eine Ece.

Seine Mutter- staunte. "Guten Abend. Woher

tommft du um die Zeit?"

"Aus dem Dienst," gab er kurz zum Bescheid. Dann stieß er den Sisch zurück und seste sich auf die Fensterbank dahinter. Dabei siel ihm die Beimeligteit der mütterlichen Stube auf und machte ihm das Berz warm. Er genoß sie nicht zu oft. Sein Gessicht klärte sich auf.

"Er hat mich fortgejagt, Mutter," fagte er bei=

nahe leichthin.

Die Frau erschrak nicht. "Ist es wegen der Rosi?" fragte sie.

"3a."

"Ich habe dir gefagt, daß du vorsichtig fein

sollst. Wenn man eine haben will, die über einem steht, muß man warten können. Uebrigens — es hat noch viele Mädchen und besser noch als dem Sochsluhhöster seines. Wart ab, Bub. Du hast Zeit. Wer weiß, ob sie dir nicht einmal nachlaufen, die Mädchen."

"Ich will keine andre," murrte er.

"Sei kein Narr. Wirst wohl nicht betteln wollen bei so einem! Du hast gefragt, und er hat dir das Mädchen abgeschlagen?"

"Ja," gab er zurück.

"So würde ich ihm die Ehre nicht mehr antun, an sie zu denken. Jest gerade zuleid würde ich mir eine suchen, die noch mehr gälte — aber nicht hier in dem Steinloch —, nicht hier, hast gehört, Bub!"

"Die oder keine," stieß der Christen noch einmal zwischen verbiffenen Lippen hervor und zog die

Brauen wild zusammen.

Rathrine rückte ihren Stuhl ganz nahe zu ihm hin und legte ihre Sand auf die seine, die auf dem

Tische lag.

"Ich habe jest einmal mit dir zu reden, Christen. Allen Ernstes. Es ist nicht mehr zu früh. Da oben zu Fruttnellen ist kein Platz für dich, so wie du jest bist. Du mußt fort in die Welt hinaus, mußt das große Leben sehen und das Geldverdienen, das die Leute dort treiben. Berrgott, daß es dir noch nicht eingefallen ist, was für Saufen von Geld da in den Felsennestern vergraben liegen, die einer herausholen könnte, wenn er Sinn dafür und etwas gelernt hätte. Dem Einsässigen fällt es nicht ein, daß es hier im Land noch mehr zu holen gibt als

die paar Fuhren Wildheu, das Schlagholz und ein paar Gemfen und Murmeltiere im Serbst. Da muß ein Fremder kommen und etwas wagen und der, der kommen wird, wird ein reicher Mann.

"Laffet die alten Geschichten, Mutter. Eures Lebens habt Ihr vom Reichwerden geträumt, aber das Träumen hilft blutwenig. Erst fortlaufen und lernen, auf welchem Weg einer zu etwas kommen kann, das will ich nicht, das geht mir zu lang. Ich weiß schon einen Weg, und den will ich jest geben, trotz Teufel und Hochfluhhöfler. Ich will die Rosi haben, der Präses muß mich zum Schwiegersohn nehmen, es wird ja sein Schade nicht sein. Herrgott, das Sochflubhofgut foll das Doppelte wert werden von dem, was es jest ist, und es soll wachsen von Jahr zu Jahr. Ich will schaffen darauf. Und ich kann schaffen. Wäre ich meiner nicht ficher, hätte ich ihn doch nicht um fein Mädchen fragen dürfen, den Präses. Aber so - er muß ,ja' fagen."

"Er muß und du willst! — Jest muß ich dich aber zweierlei fragen. Zuerst: heiratest das Sochfluhhof-Gut oder das Sochfluhhof-Mädchen? Zweitens: weißt auch, wie schwer einer beim Bauern am Ende vom Jahr ein paar Bagen beiseite legt?"

Der Christen sann vor sich hin. "Db ich das Mädchen gern habe, meint Ihr, wenn ich so an das Gut denke? Ja, bei Gott hab' ich's. Und wenn sie ein armes Sudelmädchen wäre, ich nähme doch keine andre! Aber ich will mehr werden als andre. Und wie alles steht, muß ich mich auf ihres Vaters Gut aufarbeiten!"

"Bist benn sicher, daß die Rosi zu dir hält?" forschte die Rathrine weiter.

"Ja," gab Chriften Bescheid und wurde rot.

Die Frau glaubte eine Unsicherheit an ihm zu sehen. "Soviel ich das Mädchen kenne, ist es keines von den festesten; scheu, schwach, furchtsam. Der Vater wird es dir wohl abspenstig machen."

"Er kann nicht mehr, sage ich," brach der Bub los und seine Sand schmetterte auf die Tisch-

platte.

Rathrine hatte scharfe Ohren für die Stimme ihres Einzigen; sie hörte seine eignen Zweifel heraus, aber auch, daß er an dem Mädchen mehr hing, als er zeigen mochte. Sie lehnte sich in ihren Stuhl

zurück und fagte ernsthaft:

"Wir wollen ruhig darüber reden, Bub. Deine Aussichten sind schlecht, wenn ich aufrichtig sagen soll, wie ich denke. Mit dem Trotz kommst nicht durch. Ich rate dir noch einmal: geh fort. Und wenn du gelernt hast, wie man reich wird, komm wieder. Dann magst immer noch dein Glück bei der Rosi versuchen."

"Dann" — lachte der Chriften mit schmerzlichem Sohn —, "dann ist es lang zu spät. Das Mädchen

wartet nicht auf einen mit weißen Saaren."

Die Rathrine war hartnäckig. "Weißt, was ich immer habe benken müssen, wo hier Geld zu machen wäre? Das muß ich dir doch noch sagen. Im Tal unten brauchen sie Holz, viele Wagen voll im Jahr, hier stehen alle Hänge voll. Wenn sie das unten hätten! Im Tal brauchen sie Steine, Lasten Steine, und zahlen sie mit Hausen von Geld. Sieh die Wände

3abn, Berrgottefaben. 3

an, hier — ringsum, viele Säuser hoch. Wenn einer die in den Städten hätte. Ja, und warum bricht sie keiner? Im Cal muffen sie Waffer haben und Rraft, die in dem fallenden Baffer liegt. Sier fturgt es von allen Flühen. Warum stellt keiner seine Fabrik hier herauf an den Räfisbach oder an das Fruttneller Waffer? Und dann — in allen Tälern fangen sie an, Gafthäuser zu bauen für die reichen Leute, die im Sommer die Berge anstaunen kommen, und für die, die auf alle Stöcke steigen. Pah, sind solche Berge nicht auch hier? Ift der Gemsberg nichts und das Strahlegg!? Und die Siebenspitfirne? Dein Bater hat immer gemeint, daß es nichts Schöneres gabe als die sieben weißen Zacken dort gegen das Dberland hin. Und hier ins Fruttneller Tal verlaufen sich in jedem Jahr ein oder zwei armselige Ausslügler. Rein rechtes Wirtshaus steht da, das einen Fremden aufnehmen könnte. Ja, meinft jest nicht felber, daß da einer noch etwas machen fönnte zu Fruttnellen?"

"Wenn er Geld hat, ja," sagte der Chriften

trocken.

"Eben. So geh und lern Geld haben. So gar

viel braucht es nicht einmal zum Anfangen."

Der Chriften erhob sich. Er legte die Bande auf den Rücken und maß die Stube eine Weile in langsamem Bin- und Wiederschreiten.

"Un was denkst?" fragte seine Mutter nach geraumer Zeit und meinte, daß er ihren Worten nach-

Der Christen dachte an andres. "Daß ich noch gesonnen hätte. einmal ins Dorf muß," gab er auf ihre Frage zur Untwort. Und als sie den Grund dafür wissen wollte: "Ich will die Rosi noch sehen."

"Seut' nacht noch? Laß dir Zeit. Ueberhaste

es nicht. Morgen ist auch wieder ein Tag."

"Der Tag ist jest nicht für uns zwei, nur die Racht."

"Wenn dich der Furrer erwischt!" warf die Rathrine ein.

"Glaubt Ihr, ich fürchte mich? Das Mädchen weiß nicht, was es zu tun hat, ich muß heute noch mit ihm reden."

"Allso gibst nichts auf das, was ich dir geraten habe? Geht das dumme Mädchen allem vor?"

"Sabt Ihr nicht felber immer gemeint, man muffe nicht zweierlei mit einmal tun wollen? So feht Ihr: zuerst will ich jeht mit meinem Mädchen und seinem Vater ins reine kommen, dann reden wir wieder von Euern Plänen."

Er hielt schon die Türklinke in den Händen. Rathrine wußte, daß da keine Widerrede half. Ihr Bub war von ihrem Solz, und das war zäh. Mochte er seinen Willen haben. Sie empfand nicht einmal Sorge um ihn, als er jest mit einem "Schlafet wohl, Mutter! Ich werde Euch schon nicht mehr wach sinden, wenn ich zurücksomme!" die Stube verließ. Er war alt genug, auf sich selber achtzugeben.

Sie hatte ihm sein "Gute Nacht!" zurückgegeben. Jest ging sie zu ihrer Strickarbeit zurück. Sie schaffte bis spät und sann an ihren Lieblingsplänen. Alls der Bub ausblieb, legte sie sich ruhig. Der Mädchen-

narr würde schon kommen.

## Viertes Rapitel

Es war um die Zeit der jungen Tageshelle. Die sieben Firnzacken standen wie in Feuer gerötete riesige Eisenspisen zum Simmel. Der Föhn hatte den dunkeln Vorhang zurückgeschoben, der die Gletscher zwei Tage lang verhüllt hatte. Ein klarer Morgen dämmerte herauf. Der Simmel war von schimmerndem Grau, als zuckten dahinter schon jest die Gluten und Strahlenblise, welche die noch unsichtbare Sonne versandte. Ueber den Sängen und Wäldern war eine violette, düstere Färbung; grauweise, feinsesige Nebel hockten über dem Talloch, wo die Weilershütten standen.

Aln der Strahlegg-Bütte war schon einer geschäftig. Der Rolumban Nager, der Schulmeister, war eben aus seiner Haustür getreten, hatte, oben an der Holztreppe stehend, noch die Weste über das rauhe Hemd gezogen und war darauf nach dem Stalle hinabgestiegen, wo er — das Wertzeug hatte neben der einen Geiß wohl noch Plat in dem niederen Loch — Holzbock, Säge und Beil hervorholte und sich daran machte, eine Anzahl am Hause liegender starker Aleste zu zerkleinern. Der Rolumban mußte frühzeitig aus dem Strohbett, wenn es Hausarbeit zu tun galt, denn um sieden Uhr begann die Schule und dauerte sür den Lehrer die sünf Uhr abends, mit einer so kurzen Mittagspause, daß er sich sein Essen mit ins Schulhaus nehmen mußte.

Alber der Lehrer war ein sonderbar zufriedener Mensch. Seiner Eltern Sütte hatte am Gemsberg gestanden, boch oben in einer Waldlichtung, wo, wie die Leute sagten, die Sonne ihr Nest hatte, weil noch ein warmer, heller Glanz über der Waldmatte lag, wenn der Weiler und das Fruttneller Dorf längst im Schaften versunken waren. Vielleicht kamen bem jungen Rolumban seine blauen, fröhlichen Augen von bem Lichtreichtum, in den sie vom ersten Tag an hatten bliden dürfen. Von jener Waldhütte aus hatte der Lehrer als Bub täglich zweimal einen zweistündigen Schulweg gemacht, Sommer und Winter, in Regen und Stürmen, Schnee ober Sonnenschein, und hatte nicht ein einziges Mal gefehlt. Dabei war er während des Unterrichts der Fleißigste gewesen, so unerhört fleißig, daß man im Dorf längst männiglich prophezeit hatte, das werde einmal ein "Geftudierter". Er war es geworden, freilich hatte er weder Patent noch aar Doktordiplom in der Tasche, das brauchte er nicht, um Lehrer zu Fruttnellen werden zu können; aber als er aus der Schule gekommen war, hatte er mehr gewußt als sein damaliger Lehrer, der alte verstorbene Regli-Baschi, der kaum recht schreiben konnte und im Sommer Rühknecht beim alten Sochflubhöfler gewesen war. Darum hatten die Fruttneller ein paar Sahre später keinen Anstand genommen, ihn zum Nachfolger des Rüh-Baschis zu machen. Da war er benn in die billige Strahlegg-Sütte gezogen und hauste dort seit zwanzig Jahren. Seit all der Zeit unterrichtete er die Fruttneller Jugend. Im vierzehnten Umtsjahre hatte er eines Geißbauern blutjunges Mädchen als Weib in feine einfache Behausung geführt; das hatte ihm nach Jahresfrist einen Buben geschenkt, damit er auch fürder nicht allein fei, es felber aber hatte Umzug gehalten in eine noch engere Stube, als die der Strahlegg-Bütte war. Der Tod hatte dem Kolumban ein bitteres Leid angetan; ein paar Wochen lang war er herumgegangen wie ein Sterbenskranker, bann aber hatte er im Gedanken an feinen Buben das Gleichgewicht wieder gefunden. Und jest — wie schon seit lange pflegte er oft des Abends mit gefalteten Fingern ju sigen und des Jahres zu gedenken, mahrend deffen das Fineli, sein Weib, bei ihm gewesen, und das so eine halbe Paradieszeit gewesen war. Er grämte fich nicht mehr um die Verstorbene, schaute nach dem hellen Simmel aus, wo die Sterne erwachten, und meinte, wenn jest an dem alten Volksglauben etwas Wahres fei, so zünde ihm auch das Fineli eine Leuchte da oben an. Oder er staunte in die dämmerige Stube und fah feines jungen Weibes Bestalt in fast leibhaftiger Deutlichkeit vor sich und ließ das Glück, sie besessen zu haben, sich über die Trauer geben.

Im Dorfe hatte der Rolumban wohl keinen Feind. Der stille, frohe Mann war keinem im Wege, den Rindern aber war er lieb. Nicht daß er sie verwöhnt hätte, er hatte einen Ernst und eine Würde in seinem einfachen Wesen, die ihm Gehorsam verschafften. Die Erwachsenen kümmerten sich wenig um ihn. Sier und da wunderte sich der und jener, daß sein Bub oder sein Mädchen schon Zeichen zuweg brachten, die Buchstaben glichen, oder daß sie gar schon besser schrieben als er, der Vater, selber, der eine Viertelstunde an seinem Namen malte. Aber es siel keinem ein, dem Lehrer hieran ein Verdienst beizumessen.

Der Frühaufsteher hatte fich rüftig an seine Arbeit gemacht. Er war ein schmächtiger, mittelgroßer Mann und hatte ein hageres, farbloses Runzelgesicht. Die einst bellen, fröhlichen Augen batten wohl ihren jungen Schein verloren, aber es lag in den tiefliegenden Gudern des Fünfundfünfzigjährigen noch immer etwas, das einem wohl und warm ums Berz werden ließ, wenn sie auf einem ruhten. Der Rolumban klagte zuzeiten über seine Augen, und daß fie ibn gegen früher mit ihrer Schärfe im Stiche ließen. Lider und Ränder trugen einen roten, entzündeten Schein. Sein Saar war noch von dem fahlen Jugendblond, in dem man weiße Streifen nicht unterschieden bätte, selbst wenn sie dagewesen wären. Von derfelben Farbe waren sein dunner Spigbart und die spärlichen Haare seiner Oberlippe.

Der Lehrer hatte trot der empfindlichen Morgenfühle die Semdärmel bis zum Ellbogen zurückgestülpt, der dünne, knochige Urm bandhabte das Beil so emsig, daß dem Arbeitenden warm wurde, ebe er noch eine Viertelftunde seinem Werke obgelegen hatte. Er fuhr sich, innehaltend, mit der schmalen harten Sand über die schweißnasse Stirn und fab, sich aufrichtend, an der Straßenwindung einen beransteigen. Eben wollte er sein Beil wieder ergreifen, als ein zweiter Blick auf den Nahenden ihn zögern ließ. Der Gestalt nach glich der Näherkommende dem Christen Russi, aber der war zeitlebens ein nüchtener Bursche gewesen, und der da berankam. hatte einen sonderbar unsicheren Gang. Jest gewahrte der Lehrer, daß der Mensch ein Tuch um den Ropf gewunden hatte, und dann, wie ein Bächlein roten Blutes ihm unter dem Tuche hervor und über die gelbweiße Sembbruft in die Weste rieselte.

Dann erkannte er den Chriften.

"Jesses Maria!" entfuhr es ihm. Er tat ein paar Schritte dem Seranschwankenden entgegen. Der blickte ihn mit starren, gläsernen Augen an. Sein Gesicht sah zum Erschrecken aus. Es war wachsweiß, doch von brennroten Schlagstriemen durchzogen, und über die linke Schläfe hinab sickerte der schmale Blutbach. Der Mund war verzerrt. Er öffnete ihn grinsend und sagte: "Guten Tag, Lehrer!"

"Was ist mit dir, Bub? Sat es dir etwas gegeben? Was ist denn geschehen so früh am

Morgen?"

"Das ist schon mehr von gestern nacht!" knurrte er zurück, und der Christen taumelte vorüber, der

Sütte näher.

Da erst sah der Nager, daß die Rleider des Burschen zerrissen und mit Erde und Blut beschmutt waren. Er ging ihm eilig nach und faßte seinen Arm. Sie standen an der Scheitholzschicht. Christen tat plötlich einen stockenden Seufzer, dann suhr er mit der einen Sand nach der tuchumwundenen Stirn, als ob sie ihn schmerze, und setzte sich schwer auf den Solzstumpf nieder, auf dem der Nager seine Scheite zerschlagen hatte.

"Ich — ich — muß mich echli\*) feten!" ftam-

melte er.

Der Lehrer schielte verstohlen nach den Fenstern der Kathrine, dann trat er ganz nah an den Christen heran.

<sup>\*)</sup> ein wenig.

"Dich hat es ungeschickt getroffen, da," sagte er und schüttelte bedenklich den Ropf. "Romm zu mir herauf," mahnte er gleich darauf, sich besinnend. "Wenn dich deine Mutter so sähe, sie würde nicht übel erschrecken. Romm!"

Er suchte ihn mitzuziehen. Aber der Christen

stöhnte nur und blieb hocken.

"Romm doch, sei verständig! Ich will sehen, was

mit der Wunde ist," drängte der Rager.

Da erhob sich ber andre mühsam und stolperte, an der Sauswand sich emportastend, nach des Lehrers Stube. Sie war seer; der Bub, der Fauspelz, schlief noch. Der Nager schob eine Stabelle ans Fenster, die, wie die ganze Stube, so sauber war, als walte eine Weiberhand in der stillen Vehausung. Wortlos warf sich der Christen auf das krachende Sitzgestell. Er schloß die Augen und bog den Kopfzurück. Die Zähne schlugen zusammen vor Schmerz. Der Lehrer kam mit einer Schüssel Wasser, löste dem Verletzen das Tuch und begann zu waschen.

"Jesses, Jesses, Bub! Was ist mit dir vorgegangen?" redete er dazu mit bedenklicher Miene.

"Bift gefallen? Sat dich einer geschlagen?"

"Vier auf einen werden das Loch wohl zustand bringen," murrte Christen.

"Ja, wer — was für ein Rohling? Sast denn

Streit gehabt?"

"Dem Präses seine Knechte! Saha, die vier Raiben! Lassen sich wie Sunde hetzen —" Das Blut floß stärker.

"Still, Bub," mahnte ber Nager, schritt bann hinaus, holte Junder und legte ihn auf die Schädel-

riffe. Eines der neuen Linnentücher riß er zu Feten, die sein Weib und nach ihm er so ängstlich gehütet batten. So brachte er das Blut zum Stocken.

"Jest nimmst ein Gläsli!" befahl er, trug die Branntweinflasche auf, die er felbst nie antastete, obwohl es zu Fruttnellen fleißig um den Schnaps aina, und brachte dem Chriften ein Glas an die Lippen.

Das brachte den zurecht. Er begann sich aufzurichten. Die Sände ballten sich ihm zu Fäusten, und plötlich ftand er gerade aufgereckt mitten in

der Stube.

"Saget, Lehrer, habe ich das jest verdient? Macht man einen halb hin, wenn er zu feinem Mädchen will?"

"Ihr Sackerlotsbuben, ihr Sackerlots!" schrie der Rolumban. "Raum seid ihr recht aus der Schule und es ift mir, als wärest erst noch auf der Schulbank gesessen —, so lauft ihr schon allen Unterröcken nach. Dann kommt die Eifersucht zwischen euch es gibt keine Ruh, bis einmal zwei für ihr ganzes Leben elend werden, einer, der schlägt, und einer, der hinfällt. Ihr -"

"Es ist keine Eifersucht dabei," unterbrach ihn Christen mit finsterer Seftigkeit. "Ich und das Furrer-Mädchen haben einander gern, und ich will es heiraten. Der Alte ist nicht zufrieden. Er hat mich fortgejagt und meint, ich getraue mich nicht mehr zu kommen. Ich bin aber heute nacht bei seinem Saus gewesen, wie ich noch hundertmal dort sein will. Da bat er mir seine Knechte angebett und hat selber zuerst dreingeschlagen, weil die andern 42

ihm zu lang gewartet haben, und ich habe mich nicht gewehrt. Was weiter geschehen ist, weiß ich nicht, es ist mir schwarz geworden vor den Augen, und als es Sag worden ist, bin ich in dem Furrer seinem Garten gelegen."

"Tf — tf — tf," mißbilligte der Kolumban. Da fuhr des Chriften Fauft gegen die Decke.

"Meint er etwa, er sei mich los? Ein andres Mal fange ich es schon gescheiter an. Und, beim Eid, ich werde noch fertig mit ihm!"

Der Lehrer schritt zum Fenster. Er setzte sich

und fah finnend durch die Scheiben.

"Langsam, langsam, Bub," mahnte er, "keine Stierstirne ist hart genug, die Wände zu durchrennen, die der Berrgott baut. Ist dir das Mädchen bestimmt, wirst es wohl bekommen, wenn nicht, so nüst dir kein Tropen und kein Toben.

Christen begann in der niederen Stube hin und her zu wandern. Manchmal überkam ihn dabei eine Schwäche, so daß er taumelte. Aber es ließ

ihm nirgends Ruhe.

"Rebet nicht! Rebet nicht!" stammelte er. "Ich will die Rosi haben. Und sagt der Furrer tausendsmal nein. Ich habe meiner Lebtag nichts Schlechtes getan, warum soll ich ihm also zu schlecht sein? Bei allen Seiligen, ich will nicht lugg\*) geben. Seute und morgen und alle Tage bin ich am Sochsfluhhof, und ich will —"

Rolumban drehte sein stilles Gesicht dem Grollenden zu. Seine kranken Augen schauten ihn ernsthaft an.

<sup>\*)</sup> lugg geben = nachlaffen.

"Was bift du benn für einer, daß du so gar viel willft! Siehft, Bub, ich bin nur der Schullehrer hier, und kein Uebergelehrter, und keiner, der weit herumgekommen ist. Aber ich denke so manchmal nach über allerlei, und vieles kommt mir anders vor als andern Leuten. Was nütt benn alles bas viele Wollen und Planen und Suchen! Wenn die Sonne am blauen Simmel steht und die Lichtstreifen nach allen Seiten binab auf die Erde fallen, da ift es mir alleweil, als bingen an Millionen und Millionen von goldenen Fäden die kleinen Erdenmenschlein, und der Serrgott da oben regierte mit einer einzigen Sand das Ameisengewimsel der Menschen und führte fie zusammen und voneinander, ließe hier einen Faden herab und zöge dort einen herauf. Und es wäre kein Wille als einzig ber feine."

Der Alte hatte unbewußt die Finger ineinander verschlungen. Es lag etwas Feierliches über seinem Gesicht. Christen konnte nicht lachen. Aber zu grollen hörte er nicht auf. Er blieb in einer Ecke stehen, mit zornverzerrten Zügen, und grübelte. "Wenn ich nur einen hätte! Lehrer! Ihr habt es immer gut mit mir gemeint! Könnet Ihr —"

Ein Stampfen nackter Füße kam von außen über eine gierende Obertreppe. Ein blonder Ropf wurde unter der Tür sichtbar. Dann stieß ein Knie wider das Brett, daß es zurückfuhr und, die Sände in den Taschen vergraben, nur in Semd und Sose, trat der Lieni, des Lehrers Einziger, in den Türrahmen. Er gähnte und dehnte sich, ohne die Sände frei zu machen.

"Ja, ist noch nichts zu effen da?" fragte er,

während er sich an den Tisch schob und Miene machte, dort den kaum unterbrochenen Nachtschlaf

wieder aufzunehmen.

Des Kolumban Gesicht verdüsterte sich. Obgleich er seinem Buben noch Tag für Tag, wie er es ihm von klein auf getan, sein Morgenbrot richtete, ohne daß der einen Finger rührte, bereitete es ihm Unbehagen, daß ein andrer den Lieni, seinen Stolz, in seiner Faulenzerlaune sah.

"Sol dir Milch und Brot felber," fagte er schärfer,

als der Bub es je gehört hatte.

Der Lieni hob sein hübsches Gesicht, in dem jeder Jug kein und mädchenhaft war, und das ihm zu Fruttnellen den Namen "der schöne Bub" eingetragen hatte. Die Schlassheit verschwand daraus, die blauen Augen wurden hell. Er schien jest erst den Christen zu erblicken. Er fuhr sich mit beiden Sänden über Wangen und Augen und zurück über das hellblonde, leichtwellige Haar. Sorglose, spöttische Seiterkeit zuckte um seine schmalen, weichen Lippen.

"Jeffes, bist du da, Christen," sagte er, "du

tommst früh berüber."

Christen hatte das Gebaren des Jungen kaum beachtet; er sann an ganz anderm.

"Sag, Lieni," grüßte er, kaum wissend, was er

fagte.

Der Bursche hatte sich der Tür wieder zugewandt, er lachte den Vater an: "Ich hole mir das Morgensbrot!" und trollte sich. Das sonderbare Lächeln war auf seinem Gesicht stehen geblieben. Es wich nicht, stand so unnatürlich lange dort, daß es dem Gesicht etwas Söhnisches, Unaufrichtiges gab. Die

den Nager-Lieni lachen sahen, trauten ihm nicht über den Weg, obwohl der Vater sieben Eide auf seinen Buben schwor.

Indessen stellte der Rolumban zwei schadhafte Steinguttassen auf den Tisch und legte zwei zinnerne

Eßlöffel daneben.

"Es ist Zeit zum Morgenessen, ich muß in die Schule. Willst mithalten?" fragte er den Christen.

Der hatte die Augen noch an der Tür, wo der Lieni verschwunden war, und schreckte wie aus einem Traume auf.

"Schafft der Lieni nicht beim Prases jest?"

fragte er.

"Wohl, wohl." Die Augen des Lehrers leuchteten auf. "Ja, es ist ein verslitt Geschickter, der Zub. Der Präses hätte ihn ja nicht zu nehmen brauchen, um sein gutes Geld hätte er einen Silfsschreiber aus dem Tal kommen lassen können. Aber siehst, er hat gleich an den Lieni gedacht. Und jest schafft er bei ihm, der Bub, und verdient seine Franken so gut wie einer."

Wiederum achtete Christen kaum auf die lange

Rede.

"Ich muß dem Mädchen Vericht schicken," sagte er noch halb zu sich selber und wurde rot. Das Vitten kam ihn sauer an. Dann nahm er sich zusammen. "Lehrer, könnte mir nicht der Bub einmal einen Vrief mitnehmen für die Rosi, einen, den nur sie allein zu sehen bekäme?"

Der Lieni kam mit einem Topfe voll Milch zurück, während ber Kolumban den Kopf noch

schüttelte ob des Unfinnens.

"Du mutest mir da etwas Gefährliches zu," sagte der Alte bedenklich, während Lieni sich am Tisch niederließ und tat, als hörte er nichts, aber die Ohren doppelt spiste. "Der Präses ist mein Lohngeber, fast mehr als die Gemeinde. Die Seimlichkeit kann mich um mein Amt bringen, ums tägliche Brot."

Chriften fuhr auf.

"Es ist nur so eine Frage gewesen," erwiderte er barsch und stand schon in der Tür. "Abe und vergelt's Gott," sagte er noch und war hinaus. Der Lehrer hatte gemeint, einen stockenden Seufzer zu hören, als das "Vergelt's Gott" laut geworden war.

"Sigkopf, so lauf!" murmelte er unwirsch und nahm neben seinem Milch schlürfenden Buben Dlat. Während fie faßen und schweigend ihr karges Frühftud verzehrten, ließ der Lehrer feinen Blick mehr als einmal über den Blondkopf des Lieni streifen und fragte sich beimlich, ob er dem Christen, dem auten Burschen des achtbaren Weibes, der Rathrine Sohn, wohl den Dienst tun dürfte, den der gewünscht hatte? Und fragte sich, ob der Lieni der Rechte dazu wäre? Dabei zitterte etwas in des Rolumban Innern, von dem er sich selber nicht Rechenschaft zu geben vermochte. Er tam zum erstenmal in die Lage, zu entscheiden, ob sein Einziger Vertrauen verdiene, und zu der Stunde regte fich ein leiser 3weifel in ihm, ob fein Erziehertalent, bas an den Dorffindern sich bewährte, ihn nicht bei seinem eignen Sohne im Stich gelaffen habe.

## Fünftes Rapitel

Im Dorf Fruttnellen war ein stummer, bitterer Rrieg entbrannt. Zwischen allen und einem einzigen, zwischen den lang Eingesessenen, der Landskraft, und einem fremden Sudel, zwischen einem Eisenkopf und den "stiergrindigen" Bergbauern, wie sie sich selber gern nannten. Der Christen Russi, von dem die Fruttneller herausgefunden hatten, daß er zu viel fremdes Blut in den Aldern habe, hatte dem Präses, dem Furrer, zu trozen gewagt und hatte es dafür

jest mit dem ganzen Dorf zu tun.

Seit der Prafes seinen Rnecht verjagt batte. war nahezu ein Vierteljahr vergangen, neunzig Tage und Nächte. Unter diesen Nächten waren wenige gewesen, in denen Christen nicht den Sochflubhof umlauert hatte. Aber er hatte die Rosi nie mehr gesehen. Sätte ihm nicht des Schulmeisters Bub. ber Lieni, zu berichten gewußt, daß fie noch da fei, fo würde er gemeint haben, der Furrer hätte fein Mädchen vor ihm geflöchnet.\*) Die Schädelwunde bes Burschen war langsam vernarbt, aber in feinem Innern flaffte ein Schnitt, ber brannte täglich mehr, jagte Fieber durch die Adern und machte den heißen Ropf zu klarem Denken unfähig. Er batte damals drei Cage das Bett buten muffen; des Lehrers Fürsorge mochte ihm mehr erspart haben. vierte und fünfte Nacht danach faben ihn den Sof und Gaden des Prafes umschleichen und belehrten

<sup>\*)</sup> flöchnen = aus bem Feuer retten.

ihn, daß der sein Mädchen wie in einem Kerker hielt. Darauf tat er etwas, was ihm noch nicht oft eingefallen war: er schrieb einen Brief. Einen Brief an den Sochfluhhöfler. Serrgott, lange genug schwiste er über der Arbeit, bis er die paar Worte zusammengestellt hatte.

"Werter Ratsherr, wollt Ihr mir jest Euer Mädchen geben? Was könnt Ihr sonst machen! Es will mich, und ich will es! Was könnt Ihr also machen, wenn zwei einander so fest wollen! Und ich will schon recht sein und auf Eure Sache schauen. Also gebt es mir! Ich gebe doch nicht nach, und ich hole das Mädchen — tot oder lebendig.

Es grußt Chriftian Ruffi, Leonzens."

Eine ganze Weile tam auf bas Schreiben teine Antwort. Christen verging beinahe vor Unruhe und Ungeduld und drängte sich kühner und kühner in den Weg des Präses und seiner Leute, drang einmal zur sonntäglichen Gottesdienstzeit, nachdem er unter den Rirchgängern umsonst nach Rosi ausgespäht hatte, bis in des Furrers Wohnstube vor, wo er die Furrerin allein traf und von ihrem Mädchen trop allen Bettelns nichts aus der Frau herauszubringen vermochte. Einige Tage danach aber brachte ihm der versoffene Postwirt, der zugleich Dorfweibel war, einen Amtsbrief, auf deffen Umschlag der Gemeinderatsstempel zu lesen war. Darinnen stand, daß der Ratsherr Felix Furrer befugt sei, dem Christen Russi, des Leonzen, tätlich und nötigenfalls mit Waffen in der Sand den Eintritt in sein Saus zu verwehren. Da bedurfte Christen keiner weiteren Aufklärung und Antwort auf seine Werbung. Er zerknüllte den amtlichen Brief, stampfte ihn unter den schweren Schuh, noch ehe der Weibel um die Straßenecke verschwunden war, und fand noch Zeit, dem die geballte Faust zu zeigen und nachzuschreien: "In seines Vaters Rammer hinge auch noch ein Stuten, wenn es denn an das gehen sollte!"

Von da an fingen die Bauern an, Partei zu nehmen. Ein Großteil schlug sich gleich von Unfang an auf die Geldsackseite. - Ein paar Burschen, denen Chriften alleweil ein guter Kamerad gewesen war, hielten noch zu ihm. Aber die Großen von Fruttnellen, der Furrer, der Prafes und weltliche Sirte, und der hochwürdiaste Seelenhirt, der Pfarrer, bliefen vereint die Backen auf und machten den Wind, der die Wetterfahne der öffentlichen Meinung zu ihren Gunften stellte. Der erftere entdectte in Russi den "fremden Sudel", der lettere den Sünder und lauen Chriften, denn der Sohn der Rathrine war nie ein Rirchgänger gewesen. Und fie brauchten sich nicht große Mühe zu geben, es waren Schleicher und Speichellecker genug, die ins Volk trugen, was der Präses und der Sochwürdige von dem ehemaligen Knecht hielten. Bald war Chriften nicht viel beffer daran als ein Ausfätziger, um den die Leute einen großen Bogen gemacht hätten, hätte fich einer ins Cal verirrt.

Um die Zeit war es, daß in der Strahlegg-Sütte das Geld rar werden wollte. Des Chriften Lohn erleichterte der Rathrine fonst das Saushalten, jest entbehrten beide die paar Basen. Da ging der Bub einen Dienst suchen und klopfte eines Tages nacheinander bei einem halben Dupend Vauern um Arbeit an. Dabei merkte er erst, wie ungünstig ihm die Stimmung war. Ein Achselzucken und ein barsches: "Ich stelle jest niemand ein," war der gelindeste Vescheid, den er sich holte. Einer antwortete ihm, er nehme keinen fremden Zotter und verjagten Mädchenjäger in sein Haus. Am Albend trat er mit vor Jorn verzerrten Zügen bei der Mutter ein. "Für ihn sei zu Fruttnellen ausgedient," knurrte er schon unter der Tür, als er die Kathrine an ihrem Tische sißend kand.

Um so eher sollte er ihrem Rat folgen und endlich ans Fortgehen benken, kam ihm Bescheid. Aber er warf sich auf einen Stuhl, den Oberkörper über den Tisch gebeugt und den Ropf in beide

hohlen Sände vergraben.

"Fortlaufen und das Mädchen siten lassen!" stöhnte er. "Reden will ich mit ihm, gehe es jest, wie es wolle, sehen will ich es und noch heute!"

Der Mutter zum Trot, die abmahnte, soviel in ihrer Macht lag, rannte er in derselben Nacht mit dem tollen Entschluß davon, zu Rosis Rammer durchzubrechen, und kam kaum eine Stunde später wieder, mit verbissenen Jähnen und einer finsteren Falte zwischen den Brauen. Die Rathrine stand auf, weil sie ihn so eifrig in der Stude hantieren hörte, und fand ihn geschäftig, ihres Mannes Stuten instand zu seten. Der Ratsherr habe nach ihm geschossen, hart am Ropf vorbei wäre ihm die Rugel gegangen, ersuhr sie auf ihre Frage. Da richtete sich das Weib zu seiner vollen, strengen

Größe auf, tat zwei Schrifte gegen ben Buben, entwand ihm unversehens die Waffe und trat damit in die Nacht hinaus. Ein Schlagen und Splittern scholl durch die halboffene Tür herein. Dann erschien die Rathrine wieder. Sie hatte ihres Mannes Gewehr an einem Felsen zerschlagen.

"Das Gewehr hat bein Vater auf der Jagd und im Stand in Ehren geführt, es foll jest nicht seinen Bub ins Zuchthaus bringen," sagte sie. Die Worte machten Eindruck auf den übermaßen sich

quälenden Burschen.

Dennoch hätte er wohl kaum Ruhe gegeben, wenn nicht der Kolumban Nager, der Lehrer, sich bald nachher seiner erbarmt hätte. Dieser rief ihn eines Tages in seine Stube und fragte ihn, die ehrlichen Augen halb in Mitleid, halb in schlecht verhehlter Alengstlichkeit auf ihn gerichtet:

"Bist dem Furrer-Mädchen wirklich versprochen gewesen? Sabt ihr 's Seiraten ausgemacht gehabt zusammen, bevor dich der Ratsherr verjagt hat?"

"Warum fragt Ihr das jest, Lehrer? Wenn ich mit dem Mädchen nicht einig wäre und nicht wüßte, daß es keinen andern will, so würde ich doch dem Alken nicht trosen."

"So — so bring mir den — einen Brief an

die Rosi, der Lieni soll dir ihn beforgen."

"Ich danke Euch, Lehrer, ich will es Euch nicht vergessen! Und ich würde den Dienst nicht annehmen, der Euch schaden kann, wenn ich einen andern Ausweg wüßte. So aber — Ihr tut mir etwas Mächtiges zulieb. Ich will es Euch schon gedenken."

Er preßte seine schmale Sand in seiner harten Faust und wandte sich ab und von dannen. Der Lehrer aber nickte troth seines inneren Unbehagens zufrieden vor sich hin. Es hatte ihm lange schwer auf dem Serzen gelegen, daß er dem Christen, den er von Kindesbeinen auf gekannt und gern gemocht, die kleine Silfe versagt hatte.

An einem der darauffolgenden Frühmorgen saß der Kolumban mit seinem Buben beim Morgenbrot. Der Alte rutschte auf seinem Stuhl und sah den Lieni immer wieder halb prüfend, halb unsicher an.

Endlich nahm er einen Anlauf.

"Siehst du die Furrer-Rosi manchmal, wenn du

beim Prafes bift?" fragte er.

Der Lieni schaute auf. Sein Gesicht war hell und keck dem Alten zugewendet.

"Immer," gab er zum Bescheid. "Beim Mittag-

effen fist fie neben mir."

Der Lehrer zog ein weißes Papier aus der Tasche; er glättete den zerknüllten Brief auf dem Tisch vor sich. Dabei überzog sich sein Gesicht mit einer tiesen brennenden Röte. Daß er den Zettel nie in die Sand bekommen hätte! Erst jest siel ihm ein, wie er seinen eignen Buben, um dessen Bravbeit er sich mehr als die ängstlichste Mutter sorgte, zu einer ungeraden Tat aufzusordern im Begriff stand. Dann sah er den Christen vor sich und dachte an die Unbill, die dem Burschen ob seiner Liebe geschah. Zugleich wurde er gewahr, wie sich des Lienis Augen gespannt an ihm festsogen und seine Verlegenheit gleichsam belauerten. Er erschrak, aber er richtete seinen Ausstrag hastig aus.

"Es ist dem Russi-Christen viel daran gelegen, daß die Furrer-Rosi den Brief da bekommt, ohne daß sonst jemand davon weiß. Nimm ihn mit und gib ihn heimlich dem Mädchen. Und hab Sorge, daß du ihn nicht verlierst."

Er wollte nicht viel Worte machen, damit die Sache unwichtig aussehe. Lieni nahm den Brief. "Ehem," machte er bejahend, aber er lachte, als er das Papier in der Tasche barg; es war das häßliche Abwärtsziehen des Mundes, das besagte, daß er mehr verstehe, als ihm gesagt worden war.

Bald danach schiefte sich Kolumban zum Gehen an. Seine Arbeit begann früher als die des Lieni, der überdies nur zeitweise dem Präses Schreiberdienste an Stelle des kranken Gemeindeschreibers zu

leiften hatte.

"Also trag dem Brief Sorge," mahnte der Alte noch einmal, als er schon, den alten, verfärbten Filz auf dem Ropf, unter der Tür stand. Dann, als müsse er den Buben doch noch gegen das Unrecht seien, das er ihm zumutete, sagte er: "Gehst dann auch am Kirchhof vorbei auf dem Seimweg und sagst ein Vaterunser für die Mutter — du bist eine ganze Zeitlang nicht mehr dort gewesen."

Alls Kolumban die Tür schloß, war ihm fast leicht ums Serz. Das Fini, sein totes Weib, war eine so Seelengute gewesen, darum schickte er den

Buben zu ihr.

Das gläubige Männlein haftete bergnieder, es

war hohe Zeit zur Schule.

Indessen brachte Lieni sein Frühstück zu Ende, an dem er sich immer eine gute Weile vergnügte.

Er schob seine Milchschale weg und betastete den Brief, den er neben sich auf den Tisch gelegt hatte. Der war wohl verschlossen; er versuchte mit dem Zeigefingernagel den Umschlag zu öffnen, aber der bielt. Darauf hob er das weiße Geheimnis neugierig gegen das Licht; keine Zeile schimmerte durch. Lieni begann auf seinem Stuhl zu rutschen; das Papierblatt versuchte ihn hart, just weil es von bem - dem Chriften kam. Der pflegte - fo gut er sich zu dem Schulmeister stellte — mit ihm, dem Lieni, keine Freundschaft. Wo er mit ihm zusammentraf, kümmerte er sich kaum um ihn. Nur einmal war er ihm nahegekommen, und da war es gewesen, um ihm mit der schweren, schaffigen Sand eines ans Ohr zu hauen, daß ihm tagelang der Ropf gefurrt hatte. Weil er der Alten, der Rathrine, ein ungerades Wort nachgerufen hatte. Das war jest schon ein paar Jahre her, der Russi mochte es schon lange vergessen haben. Aber er, der Lieni, erinnerte sich daran, als er den Brief vor sich liegen sah, und wunderte sich, daß Christen just ihn zum Boten ausersehen hatte. Nach einer kleinen Weile 20a er sein Sackmesser aus der Sosentasche, öffnete es und begann an dem Brief herumzustochern. Es gab einen Riß in das Pavier. Der Lieni fuhr zusammen, und das Blut stieg ihm in die Backen. Er steckte sein Messer hastig wieder ein und schaute sich scheu um. Dann lachte er über fich felber; es war ihm gewesen, als stehe sein Alter hinter ihm. Er begann aber doch, das Eggeschirr wegzuräumen, steckte den Brief zu sich und machte sich auf den Weg. Alls er über die Steintreppe hinunterstieg, stand Chriften

in der Straße, als ob er gewartet hätte. Er spähte nach dem Papier, das ein wenig aus der Tasche des Burschen hervorsah, dann trat er heran und streckte dem hochgewachsenen Buben die Sand hin. Der Lieni staunte, er wußte kaum, was der andre wollte. Dem seine Sand zitterte erregt, und sein Gesicht war in Unruhe und heimlicher Dankbarkeit sonderbar lebendig.

"Du," sagte Christen, "ich habe dir einmal einen Schlag gegeben und — gerade der Liebste bist mir nie gewesen. Aber ich will Respekt vor dir haben,

Bub, wenn du mir das gut ausrichtest."

Das war keine glückliche Rede. Lieni mochte den Ton nicht leiden, den der Aeltere dem Jüngeren gegenüber unwillkürlich anschlug. Eine gewisse Unssicherheit in Christens Wesen ließ ihn merken, daß er jest etwas gegen ihn vermochte. Sein Ropf rückte um einen Zoll höher, seine Nasenslügel öffeneten sich, als söge er die Macht in sich ein, die von ihm selber ausging. Er lächelte. Ohne zu antworten, tat er ein paar Schritte.

"Also, besorg es gut," sagte Chriften.

"Ja, ja," gab Lieni fast unfreundlich zurück und schlenkerte hinweg. Christen sah ihm nach, bis er um die Wegecke verschwand. Der Lieni, der Bub, trug sein lestes Silfsmittel. Und ob der zuverlässig war, wußte der Herrgott.

Sinter der Felsnase, die den Lieni den Augen Christens entzogen hatte, streifte dem seine Sand von ungefähr das knisternde Papier in der Tasche. Gleichzeitig erreichte das Getöse des Fruttneller Baches sein Ohr, der zur Linken des Weges in

jähem Absturz talwärts fuhr. Lieni dachte an den Christen, der von seiner Gnade abhängig war, und alle gehn Finger zuckten ihm nach dem Briefe. Bei, wenn er ihn dem Bach zusteckte, statt der Rofi! Der Chriften wüßte es fein Lebtag nicht und konnte geradeso lange auf Antwort warten. Er trat dicht an das abschüssige Ufer und sah in die Tiefe, wo die weißen Wasser kochten, aber sein Entschluß kam nicht zur Reife. Er schlenderte am Abgrund hin, bis er die nächsten Säufer erreichte, das große, braune Ochsenwirtshaus inmitten eines wirr durcheinander gebauten Süttenflecks. Sier bog der Weg abwärts und brachte ihn vom Bache ab. Er pfropfte die Sande in die Sosentaschen und trottete seine Straße fort. Pah, weil er ihn nun nicht weggeworfen hatte, follte die Rosi den Brief haben, wenn die Gelegenheit es wollte. Er ließ sich Zeit beim Niedersteigen, glotte da und dort nach den Scheiben der Säuser, pfiff jest ein Stück, jodelte jest eines, daß da und dort ein Weibsbild ans Fenster oder ein Bauer unter die Stallture trat. "Sa, des Lehrers Lieni," hieß es hier und dort. "Er hat's wieder nötig mit Singen," murrte ein Verdrießlicher. Dem nickte der Bub zu, es war ein weißhaariger Mann, der sich um den Gruß des Jungen nicht bekümmert hätte, felbst wenn der so höflich gewesen wäre, seine Rappe abzunehmen. Um Kirchweg stieg der Sochwürdige mit seinem Brevier auf und nieder, ein hober, zu leichter Beleibtheit neigender Berr, deffen schwarzer Talar am Oberleib ausgefüllt war wie das Gewand einer Jungfrau von üppigen Formen. Er streckte die Nase,

die dick und knollig war wie eine währschafte Grundbirne aus Talboden, über sein Bäuchlein hinaus, als er das Rlappern der Holzschuhe des Nahenden vernahm. Zwei scharfe, kleine braune Alugen lauerten wie zwei Raubtierlein neben der mächtigen Nase hervor, und mit einer energischen Ropfbewegung warf er das lange, schwarze, steckige Saar, das vorn weit in die niedere, feltsam geformte Stirn hereinwuchs, in den Nacken, daß es sich am Rücken bauschte. Lieni tat die Sände aus den Taschen, als er des Geistlichen ansichtig wurde, er machte einen ehrfürchtigen Bogen und rif die Mütze vom Ropfe. Der Pfarrer nickte kurz und befriedigt und stieg seines Weges zurück. Der Bub schritt hastiger porwärts; der Schwarze hinter ihm und der Sochflubhöfler, das waren die einzigen im Dorf, in deren Näbe es ihm manchmal nicht geheuer war.

Der Sochstuhhof lag still da, als Lieni ihn erreichte. Die Knechte waren zur Arbeit aus, und es begegnete ihm niemand, während er das Saus umging und die Solztreppe zur Ratöstube hinaufstieg. Nur die alte Seinrike, die Röchin, steckte, die rauchbraune Küchentür halb öffnend, den häßlichen gelbbraunen Schädel heraus, um zu sehen, wer über die Treppe polterte. Lieni grinste sie an und knurrte im Vorbeigehen ein kurzes "Tag!" Er klopfte an die Tür der Ratöstube, die Stimme des Präses gab ihm Vescheid. Da fuhr er erschreckt nach dem Brief und verbarg ihn in der inneren Rocktasche, ehe er eintrat.

"Tag!" grüßte er auch hier, und es klang zahm und freundlich. Der Lieni konnte schöntun, wenn

er wollte. Und die Arbeit beim Präfidenten hatte für ihn noch zu sehr den Reiz der Neuheit, um ihm

schon, wie sonst vieles, verleidet zu sein.

Der Furrer faß an einem langen, weißen, mit schwarzem Schiefer eingelegten massiven Tisch in dem hohen, schweren Lehnstuhl, den er nach Alrt der Ratsherrenstühle im Regierungsgebäude zu Neudorf vom Lori, dem Dorfschreiner, hatte anfertigen laffen. Der Stuhl war ein seltsames Bauwerk, denn der Lori war kein Rünftler, aber was er schaffte, hielt Generationen aus. Starr und gerade ftanden die vier Stuhlbeine auf dem Voden, und ebenso gerade und unbequem ragte die hohe Rücklehne auf; die Stütlehnen für die Urme waren Marterhölzer. Sit und Rücklehne hatte ber Sattler, der Gundi, mit strohgepolstertem Leder sauber ausgeschlagen, so daß das Sitzungetüm immer= bin einen fürnehmen Eindruck machte. Und es paßte zu dem, der es innehatte. Der Prafes von Fruttnellen, der Bauer vom Sochflubhof, gehörte auf eine Granitbank oder in ein dermaßen klopiges Gestühle. Rraftgestalten wie er verlangen nicht nach weichen Gigen.

Lieni legte seine Rappe aufs breite Fenstergesimse und schielte nach dem Furrer, der seine Schreibarbeit kaum unterbrochen hatte, um dem Burschen den Morgengruß abzunehmen, und jest, die Stirn in die hohle Linke gelegt, emsig und mit kratsender Feder seine Zeichen zu Papier brachte. Des Zuben Blick durchslog die Stube. Die Tür nach dem Wohnraume war wie die, durch welche er eingetreten war, geschlossen, so siel nichts von der Belle, die draußen herrschte, in das nur zweisenstrige Situngszimmer.

Außer dem Tisch und einer Reihe Stühle enthielt das Zimmer nur ein einziges, mächtiges, in einer Ecke stehendes Möbel, das Gemeindearchiv. Gleich einem vierschrötigen Weibe machte es sich dort breit und trug in seiner Schürze, den vier schwer zu hand-habenden Schubladen, die Schriften und Papiere, Protokolle und Register, die seit Jahren am besten Zeugnis zu geben vermochten, wessen Willen zu Fruttnellen galt.

Lieni wartete lange, daß der Ratsherr ihn auffordere, sich am Tische niederzulassen und ihm Arbeit zuwiese. Endlich rückte er sich eine Stabelle zurecht

und huftete.

Der Furrer warf seine schlechte Feder neben das noch schlechtere Sintenfaß, aber nicht weil der Zub wartete. Er hatte sein Schriftstück mit einem scharf eingekritzelten Namenszug geschlossen, so daß die Feder unter der harten Sand gekreischt hatte. Nun zuckte es wie ein zufriedenes Schmunzeln durch sein Gesicht, er hatte für eine Ehrung, die ihm von seiten des Regierungsrates geworden, gedankt. Während er Streusand auf das Schreiben schüttete, hob er die bebrillten Augen und schaute lächelnd auf den Lieni.

"Jaso, du bist gekommen," machte er. "Aber — geh nur wieder heim für heute, es ist nichts Wichtiges da, und wenn du morgen den ganzen Tag hier hocken mußt, wirst gern noch Freizeit haben."

Lieni horchte hochauf. Der Furrer sprach sonst feine drei Worte mehr als er mußte. Und jest tat der Gewaltige von Fruttnellen freundlich mit ihm, dem Lehrerbub, über den sonst im Dorf nur Schimpfen war. Feuerrot im Gesicht erhob er sich, ber Brief in der Tasche siel ihm ein. Jest könnte er sich bei dem Sochstuhhöfler in ein noch besseres Licht setzen. Der Bursche war klug, er sah den Bauern in einer Stimmung, in der er einen Dienst lohnen würde. Er griff zögernd nach seiner Rappe und sah sich um; der Bauer faltete seinen Brief zusammen.

"Präses, den Brief will ich Euch geben," sagte Lieni, hielt die Rappe in der einen und den Brief des Christen in der andern Hand und machte ein Gesicht wie die liebe Unschuld. "Ich mag hinter Euerm Rücken nichtst tun, wenn mich schon der Russi-Christen aufgestiftet hat, das heimlich Euerm

Mädchen zuzustecken."

Die Miene des Bauern wurde wolkig wie ein

düsterer Tag.

"Du haft recht getan," sagte er und schlug die Sand schwer auf den Brief, den er dem andern abgenommen und auf den Tisch gelegt hatte. Dabei erhob er sich.

"Nun, auf was wartest?" fragte er den Lieni rauh, der mit offenem Munde dastand, als harrte er, daß ihm der Bauer den Brief vorlese.

Da drückte der Bub sich scheu, aus allen Simmeln gerissen; er hatte einen andern Lohn erwartet.

## Sechstes Rapitel

Die Wasserströme des himmels flossen. Tiefhängende Nebel waren über Berg und Talgespannt, und aus diesen strömte es stet und regelmäßig, in langen,

dichten Fäden. Die Erde vermochte das Wasser nicht mehr zu schlucken. Von allen Wänden schoß es in weißen, gelben und braunen Bächen. Wer im Sal von Fruttnellen stand, der börte ein Tosen das Regenrauschen überzischen, in dem einten sich die Stimmen der Sturzbäche und des in Schaum gewandelten Fruttneller Baches. Zuweilen frachte ein heller Schlag, ein langes Knattern wie Rleingewehrfeuer oder ein dumpfes Rollen in das Wassergetose. Das war, wenn an den Bergen Steine fich löften und zur Tiefe eilten, gefährliche Beschosse, mit denen die Steinriesen nach den Menschenzwergen warfen. Von einem Sang der Gemsbergalp ging eine Rufe. eine rotbraune, lehmige Masse wälzte sich wie kalte Lava über grüne Flächen, einer der Fälle der Gemsberaplatten wurde in seinem Anfang von der Erd= masse verschüttet, bohrte sich Weg und stürzte, als ränne die Mehlsuppe der Gemsbergfennen aus, ein brauner Brei, über die senkrechte Wand und nieder in den Weilerwald.

Es hatte in der vergangenen Nacht gewittert. Nach langen, brutheißen Augusttagen war der Regen den Vauern willkommen gewesen, aber mit dem andrechenden Tag hatte Nordwind eingesett, es war fühl geworden, die Nebel waren heraufgekrochen. Es ließ sich schlechtes Wetter ein, wie der wetterkundige Weibel versicherte, der im weinkranken Körper das Reißen bekam, wenn die Witterung umschlug. Um den Sochslubhof stand das Wasser in Tümpeln, der Gaden in der Matte ragte wie aus einem See, ein paar Tanngroßen streckten saftiggrüne Arme hilfeheischend zur Söhe, alte Väume standen düster in dem nassen

Grund und ließen sich die grünen Wipfel von den Nebeln verschleiern. Sier und dort hingen diese wie zerrissenes Gespinst an den Alesten. Ein freudloses Wetter.

Drinnen im Sochflubhof war freudloseres. Da das Morgenbrot war noch nicht lange abgetragen bülpte die Furrerin just von ihrem Manne binmeg, mit dem fie in einem einläßlichen Befpräch gefeffen hatte. Die Bäuerin hatte einen Auftrag. "Sol mir bas Mädchen," hatte ber Furrer mit einer Stimme gekeucht, die keinen Weg aus der breiten Bruft hatte finden wollen. Jest hinkte die Frau nach der Flurtür, zögernd, die kranken Züge in Angst und verhaltenem Flennen zuckend. Einmal schaute fie über die Schulter zurück nach dem Furrer und noch einmal — schon unter ber Tür —, als hätte fie noch etwas zu bitten und traute sich nicht. Der Furrer hatte sich vom Tisch abgewandt, sein linker Urm rubte noch auf der Solzplatte, seine Rechte war aufs Bein gestemmt, und er faß ftarr, geradeauf, als sehe er irgend etwas an der Wand, der angelaufenen Fenfterscheibe oder draußen im Nebeltag. Sein Beficht war schreckhaft rubig, nur die Brauen erschienen wie von jähem Zusammenziehen noch buschiger, und die furzen Wimpern zitterten einmal, während die Lider halb über die scharfen Alugen fanken, wie wenn dem Bauern das lauernde Zwinkern einen Ropfschmerz erleichtern sollte.

Der Furrer hatte sich noch nicht geregt, als sein Mädchen, die Rosi, eintrat. Die Furrerin schob sie zur Eür herein, so weit, daß sie diese von außen wiederum ins Schloß zu ziehen vermochte. Das Mäd-

chen stand da, in die Türecke gedrängt, die Finger in den dunkeln, schlichten Rock gekrallt, als fuchte ihre Sand nach einem Salt. Minutenlang war eine Sterbensstille im Zimmer, endlich hob Rosi das Gesicht, ein bleiches, an den Wangen leicht eingefallenes, das noch etwas von dem Reiz des just zur Jungfrau gewordenen Rindes hatte. Die Züge waren ebenmäßig, aber allzu weich, es fehlte ihnen jeder Ausdruck von Rraft oder Stolz. Aus den großen, graublauen Augen redete nichts als eine bittere Ungft vor dem Bericht, das ihr bevorstand. Der dort, der Vater, der Präses von Fruttnellen, hatte in seinem Leben nicht viel Zeit gefunden, fich groß um Weib und Rind zu bekummern. Die Frau mar frant, er batte für ihr Stöhnen und Seufzen kein Verständnis, und ihn, den Großbauern, nahmen die Sorge um fein blühendes But und nebenbei die nicht kleinen Pflichten, welche ihm seine Aemter auferlegten, viel zu fehr in Unspruch, als daß er noch Muße gehabt hätte, sich der Weiber anzunehmen. Nur wenn ihm die Bäuerin einmal über das Kind geklagt hatte, war er mit Schelten über dasfelbe hergefahren und hatte es so verschüchtert, daß es den eignen Vater wie das Unbeil fürchtete.

"Bater," brachte das Mädchen kaum vernehmlich heraus. Dabei tat es ein paar Schritte in die

Stube binein.

"Dort bleibst stehen, dort, wo du bist," sagte da plötslich der Furrer. Seine Stimme hatte einen schweren, dumpfen Son, wie das kurze Anschlagen einer Feuerglocke.

Rosi schreckte zusammen und taumelte rückwärts. Sie riß die Augen auf und heftete sie in verzehrender

Furcht auf des Bauern Gesicht, das sich ihr langsam zuwendete.

Der sah sie an, verzog den Mund zu einem

häßlichen, höhnischen Lächeln und spuckte aus.

"Mich frißt der Etel vor dir, Mädchen,"

sagte er.

Da schlug Rosi die mageren Sände vor die Augen, warf sich in Scham und Verzweiflung an die Wand und stein Bittwort fam ihr zu Sinn, obwohl sie seit langem daran gedacht hatte, den Vater fußfällig anzuslehen, daß er ihr ihren Schaß, den Christen, lasse. Sie hätte keinen Laut aus der Brust gebracht.

Der Furrer sprach wieder.

"Was fange ich jest mit dir an? Soll ich dich fortjagen, daß du zugrund gehst an der Straße? Soll ich dich einsperren zu meinem — zu meinem Vieh, das sauberer ist als du? Soll ich..."

Das Mädchen unterbrach ihn mit schrillem

Aufschrei:

"Mein Gott, schlagt mich tot, Vater! Aber

redet nicht mehr so!"

Sie hatte sich mit verkrampften Sänden ihm zugewendet und schwankte und drohte zu fallen, dann erhaschte sie die Wand wieder und hielt sich mühsam aufrecht.

In diesem Augenblick ging das Gepolter vieler schwerer Schuhe auf der Kolztreppe und auf dem Flur. Man klopfte an die Tür des Ratszimmers, dann trat eine laute Schar dort ein, man hörte ein Stühlerücken, die Bänke knarrten und ächzten, halb-

laute Stimmen, hier eine knurrige tiefe, dort eine hohe singende, tonten ineinander. Der Fruttneller

Rat war zur Sitzung gekommen.

Der Furrer horchte auf, mechanisch zog er die schwere silberne Uhr aus der offenen Weste, zählte die Schläge der Wanduhr nach, die vom Nebenzimmer herüberkamen, und zählte sie an seiner eignen nach. Sein Gesicht verfärbte sich; er nestelte am Semdkragen, es mochte ihm eng sein oder heiß, obwohl er in Semdärmeln saß. Seine Züge verhärteten sich noch mehr. Er erhob sich. Geradeauf reckte er den schweren, stattlichen Leib, daß sein Saar die Decke streifte. Dann schritt er zu seiner Tochter und legte seine Finger um ihr Sandgelenk. Der Rosi war es, als würden ihr Eisen angelegt. Und ohne ein Wort zog er sie der Nebenstube zu, wo der Rat saß.

"Jesus, Vater, was wollet Ihr mit mir!" stammelte das Mädchen, als er die Hand auf die Klinke legte. Sie suchte in seinen Zügen zu lesen, aber er tat, als höre er nicht. Die Klinke knarrte, sein Schuh traf die Tür, daß sie an die Wand zurücksuhr. Er trat über die Schwelle und zog das Mädchen mit sich. Ihr stieg das Blut zu Häupten, sie wand sich unter dem Griff seiner Faust, dann wurde sie leichenfahl, preste die Lippen zusammen und zwang sich mühselig zu einer tropigen Haltung.

Die Augen der Bauern ruhten auf ihr. Der Furrer hatte die Eür hinter sich ins Schloß gezogen und warf einen Blick über feine Rollegenschaft.

Sie waren alle da. Rund um den Sisch hockten sie und hatten die erstaunten Gesichter ihm zugewen-

det. Einzig sein Lehnstuhl mar leer. Dem zur Rechten faß sein Vertreter auf dem Präfidentenfit, der Göhrig-Jost, der neben den andern eine fast fürnehme Gattung machte. Er war ein Junggefell von etwa fünfzig Jahren, in seiner Jugend hatte er es beim Militär bis zum Leutnant gebracht. und trua jest noch mit Vorliebe die enganschließende Joppe, die ihn an die Uniform erinnerte. Er war hager, mittelgroß, hatte ein braunes, häßliches Gesicht, das er alle Augenblick in eine andre Grimaffe zoa. Triefende Augen schauten unter schwarzen Brauen bervor, das linke kniff er einmal über das andre Mal ein, wenn er sprach und einem Worte Nachdruck zu verleihen münschte. Im Spiel der widerwärtigen Züge ließ sich der unaerade Charafter des Jost erkennen, den er hinter glatten Worten zu verbergen wußte. Sein Ropf mit dem schwarzen Wollhaar und gleichfarbigem Backen- und Schnurrbart stach sonderbar von dem weißblonden Saupt seines Nachbars, des Waisenvogtes, ab, der zarthäutig und bartlos war wie ein unerwachsener Bub und doch seine vierzig Jahre auf dem Rücken und ein halbes Dutend Töchter zu Saus hatte. Der Waisenvater war klein und mager - "bloß ein Mannli" nannte das Bergvolk die von so dürftigem Wuchs -, sein schmales Gesicht mit den scharfen Linien und der hoben Stirn verriet hellen Verstand, aber die Fruttneller hatten den Mattli=Xaveri zum Vater der Waisen gemacht, nicht weil er der Klügste, sondern weil er der Beizigste mar im Dorf, und man erwartete, daß er für die vaar blutarmen Witwen oder Waisenkinder juft so hausen würde, wie für seine eignen Mädchen, benen er das Brot so kara zumaß, daß sie nicht zu Fleisch tommen konnten. Der Dorfverwalter, ber Meier-Rafper, der dem Mannli gegenüberfaß, war nicht nur darum sein Gegenteil, der war fast so groß wie der Sochfluhhöfler selber und just so stattlich, aber sein Gesicht war dick und rot und schwammig; kleine Schweinsaugen blickten über die boben Backen, als mache es ihnen Mühe, und eine niedere, ewig schwißende Stirn war von fparlichem Saar überhangen. Von dem reichen Meier fagten fie zu Fruttnellen, daß feine Alte Dorfvogt fei, denn in der Sat besorgte sein Chegespons das wenige, was für den Dorfhaushalt, dem der Furrer sonst vorstand, zu tun übrigblieb. Von den andern drei Räten war der Z'graggen-Florimelk eine wichtige Versönlichkeit, weil er beim Sochwürdigen viel galt. Der den Sechzigen sich Nahende hielt die Sände über den Bauch gefaltet und die Lider über die Augen gesenkt; sein schlecht raffertes Stoppelgesicht verriet nicht ganz, ob er schlafe oder bete. Aber er betete wohl, denn er war der Frömmste zu Fruttnellen, wenngleich er manchmal wegen Solzfrevels gestraft werden mußte. Wenn er je den Ropf erhob, geschah es mit einem Augenaufschlag nach Art ber Sühner, die für jeden Schluck Waffer dem Berrgott danken. Im übrigen hatte er einen Rranz von grauen Saaren um die Glate seines Ropfes und war ein stiernactiger, hartsehniger Mann, beffen Leib verriet, daß er das Schaffen am Solz und Wildheu, in Schnee- und Wettergunbill so wohl kenne wie das Rirchenlaufen. Des Florimelts lette

Rollegen, der Regli-Galli und der Treschen-Alois, waren just keine außergewöhnlichen Kerle; der Regli-Galli, ein kleiner Graukopf, spiste die schmalen Lippen nach jedem Wort und spuckte aus, und weil er viel redete und ebenso sleißig ausspuckte, hatte er in beidem sich eine außerordentliche Fertigkeit erworden. Der Treschen-Alois endlich war ein langer, hagerer und schweigsamer Gesell. Warum er im Rate saß, wußte er wohl selber nicht, denn es wußte sich von seinen Rollegen keiner zu erinnern, daß er jemals etwas andres gesagt hatte als: "Ich schließe mich meinem Vorredner an" oder, wenn er zufällig zuerst gestagt wurde: "Ich will gerne hören, was die andern sagen."

Außer den Räten hatte noch der Nager-Lieni seinen Sis am Tische. Er hockte breitspurig über dem großen Protokoll. Am Dsen hatte wie zur Winterszeit, wann er den Ehrensis besonders desanspruchte, der Postwirt und Weibel, der Sebastian Zursluh, Platz genommen. Sein gedunsenes Gesicht hatte eine Rupferfarbe, wasserblaue Augen glärten daraus hervor, die niedere Stirn, der ganze vierschrötige Ropf mit dem roten Haupt- und Varthaar boten einen widerwärtigen Anblick, und die mittelgroße Gestalt mit den Fleischergliedern, der eine ungezügelte Kraft innezuwohnen schien, vermehrte noch den Eindruck der Gemeinheit, den die Erscheinung des noch jungen Mannes machte.

Die Räte samt Schreiber und Weibel saßen mit weit aufgeriffenen Augen. Der Florimelt nahm die Sände vom Bauch und faltete sie auf dem Tisch, er lächelte die Rosi füßlich an, als merkte er nicht, daß die keinem noch so vertraulichen Gruß zugänglich war. Der Meier-Rasper nahm die lange welsche Zigarre aus dem Munde, schlug das Feuer am Tisch aus und murmelte ein "Poß Raib!" zwischen den Lippen; einzig der Waisenvogt war Serr seiner Rede und sagte ein "Tag, Präses!" dem Bauern zum Gruß.

Um des Sochfluhhöflers herben Mund zuckte der Sohn. Die Einsenkung in der Stirn furchte sich

tiefer.

"Sag!" sagte er, als besänne er sich noch über ein andres Wort. Und plöglich fuhr er laut und dröhnend fort, als schlage er mit der Kraft seiner Worte eine fürchterliche Scham in sich danieder.

"Das Mädchen hier — die Geschichte wird eineweg in allen Schmutzmäulern sein, bevor es Abend ift —, das Mädchen hat sich von einem Knecht ver-

führen laffen."

Rosi taumelte und sank zusammen. Der Bauer stand wie ein Block und achtete nicht auf die Be-wußtlose; mit Eisenfingern hielt er ihren Urm fest.

"Es wird genug gerätscht und verlogen und versäumault werden! So will ich euch die Wahrheit sagen, daß ihr sie weitererzählen könnt, wenn euch das Maul überlauft, und ihr nicht zu lügen braucht. Der Russe-Christen, der Sudel, den ich verjagt habe, hat die Schuld. Er hat das Mädchen heiraten wollen! Alber er bekommt es nicht, nie! Vergesset das nicht, wenn man euch fragt. Eher erschlage ich den Fraß, als daß es dem Sudel zukommt. Was ich mit meinem Mädchen tun werde, ist meine Sache! So — jest kann keiner sagen, der Rats-

herr Furrer hätte Furcht gehabt, daß die Sache unter die Leute komme. Wenn mir 's Saus verdreckt worden ist, mache ich's auch wieder sauber, das könnet ihr geschrieben haben! So — und jest

ist Sitzung!"

Er riß das Mädchen empor und achtete es nicht, daß dessen Saupt hintenüber sank. Mit zwei Schriften schleppte er sie durch die Wohnstubenfür wieder hinaus und kehrte zurück, als ob nichts geschehen wäre. Die Bauern gafften einander halb dumm, halb verlegen an, als er wieder unter sie trat.

Der Furrer nahm seinen Plat ein und eröffnete die Ratssitzung. Denen am Tisch war eine Demut in die Glieder gefahren. Sein Gesicht sah nicht aus, als ob er Spaß machte. Und sie hockten wie die Schulbuben, die den Lehrer in schlechter Laune wissen. Die Traktanden waren noch nie so schnell erledigt worden; die Bauern sagten ja und Amen zu allem, was der Furrer anregte. Dabei stockten die Jungen, die sonst am redseligsten waren. Selbst die Pfeisen versagten sich die fünf Raucher unter den sechsen, die sonst die Stube vollzunebeln pflegten, nur der Meier sog und diß an seiner ausgelöschten Zigarre herum.

Alls die Uhr im Wohnzimmer Mittag schlug und sich drüben das Gesinde mit Stuhlrücken und Tellerklirren zum Essen bereit meldete, schloß der

Präses die Morgensitzung.

"Auf Nachmittag," sagte er, während er das vor ihm liegende Buch zuklappte. Dann tat er einen Atemzug, der aus den innersten Tiefen seiner

Brust zu kommen schien, und fuhr mit halblauter Stimme fort:

"Tausend Franken kann der verdienen, der mir ein Mittel weiß, wie der Russi und seine Alte aus dem Dorf könnten gewiesen werden. Es ist kein

Plat mehr für die zwei in Fruttnellen."

Die Bauern neigten die Röpfe. Der Waifenvogt zuckte die Achseln und meinte: "Ja, ja, das beste wäre es, wenn es zu machen wäre." Der Florimelt rieb die Sände ineinander und stammelte ein: "Bere ja, Bere ja!" Alber ber Regli-Galli spuckte einen Fluch nach dem andern heraus und verdonnerte den Ruffi in die unterfte Sölle. Schließlich griff einer nach dem andern nach seinem Sut, murmelte ein "Go abe bis nachher!" und drückte sich. Draußen atmeten fie auf und eilten beim, als ftanden ihre Sütten in Brand. Eine Neuigkeit macht schnelle Beine. Um allerschnellsten lief der Weibel, der Postwirt, den trieb der Durst und die Mitteilungssucht, und er tat einen schauerlichen Fluch, als er seine schmutige Trinkbude ganz von Gäften leer fand, so daß sein verschlagenes und verschüch= tertes Weib die einzige war, die ihm hätte zuhören fönnen.

## Siebentes Kapitel

Der Präses war nach seiner Wohnstube hinübergegangen, wo die Furrerin, Suppe schöpfend, vor der dampfenden Schüssel saß. Knechte und Mägde standen herum. Sier staunte einer an die Diele,

dort eine durchs Fenster, hier verriet einer gähnend, daß ihm der Magen knurrte, und dort unterhielten zwei sich leise zusammen, um auseinanderzufahren, als der Bauer eintrat. Der Sochstuhhöfler nahm den Plat am Fensterende des Eßtisches ein. Dann

festen fich feine Dienftleute.

Mitten unter den Knechten setzte sich einer nieder, der dem Bauern verwandt war und den fie im Dorfe wie im Saus nur den "Amerikaner" nannten. Er hieß Furrer wie der Ratsherr und trug den Vornamen Rarl, den er zu Charles veramerikanisiert hatte, aus dem aber die Fruttneller, den Präses nicht ausgenommen, ein "Tscharles", mit starkem Con auf der letten Silbe, machten. Der Vater des Burschen — der mochte felber an die dreißig Jahre zählen — war vor vielen Jahren mit Weib und Kind aus dem Sungerloch, wie er sein Beimatdorf nannte, fort und übers große Waffer gezogen. Wie so viele, batte er die Erfahrung machen muffen, daß es sich in der Seimat immer noch besser hungert als in der Fremde, und war schon nach wenigen Jahren an Entbehrung und Rrantheit, die Seinen im Elend gurucklaffend, gestorben. 3hm waren Weib und drei Kinder gefolgt; von dem ganzen Fruttneller Auszugstrupp war nur der eine Bub, der Tscharles, zurückgeblieben. Der hatte fein Leben drüben auf ehr= liche Weise gefriftet, aber weder überklug noch überstark, hatte er es auf keinen Bagen gebracht. Schließlich hatte er den guten Einfall gehabt, daß faurer Verdienst auch in dem einsamen Vergtal zu haben fei, das er mit vierzehn Jahren verlaffen, hatte auch

eine dunkle Erinnerung in sich getragen an den reichen Verwandten, den Sochfluhhöfler, und hatte mit Silfe seines Ronfuls den Weg in die alte Verg-

heimat zurückgefunden.

Er war ein langer, hagerer Mensch von hübschen Gesichtszügen. Weiches, braunes Saar umgab wellig seinen Ropf, und ein schöner, gleichfarbiger Bart fiel in dünnen Strähnen auf seine enge Bruft. Die Wangen seines Gesichts waren stark eingefallen, fast runzelig, trugen aber noch ein gefundes Rot. Nase und Rinn zeigten ebenmäßige Linien, selbst die Stirn war nicht übel, nur die Augen hatten einen ausdrucksarmen Blick. Sie waren von brauner Färbung und blickten gleichgültig, schläfrig-gutmütig. Der Charles war gutmütig, er war genügsam, still bis zur Schüchternheit und ängstlich in des Ratsherrn Näbe, der ihn um der Verwandtschaft willen in sein Saus genommen hatte. Er tat seine Rnechtsarbeit redlich und recht, überschaffte sich nicht, aber ließ sich auch keine Faulheit nachreden und gewann immer mehr jene innere Zufriedenheit der Alltags= menschen, die nichts Befferes verlangen, folange Effen. Trinken und Schlafen zur rechten Zeit ein-Mit dem übrigen Gefinde hielt er nicht just große Freundschaft, obschon er sich weder Befferes bünkte noch dazu Anlaß hatte; sie ließen ihn auch meift feiner Wege geben, verschrien ihn als dümmer, als er wirklich war, und labten sich an dem Bedanken, daß der Bauer den Amerikaner, feinen blutseignen Verwandten, zeitweise und wenn's not tat geradeso herunterputte wie sie selber.

Der Präses ließ seinen Blick mit leuchtender

Schärfe auf dem Umerikaner ruben, als diefer seinen Stuhl zum Tische rückte. Jest legte er feine weißen, massigen Sände auf der Tischplatte ineinander und saate markigen Cones den kurzen Gebetspruch. Und noch während er betete, fiel ihm ein, daß der Stuhl seiner Tochter leer geblieben war. Seine Brauen fuhren jäh zusammen, aber er sprach nicht. griff nach dem Löffel und begann seine Mahlzeit. Dann war die Stube vom Beräusch der Egwerkzeuge erfüllt, und es schien, als haftete das Befinde sonderlich mit dem sonst gerne in die Länge gezogenen Geschäft; eine Schwüle war über allen, und es wurde kein Wort gesprochen. Selbst die Furrerin hob den Blick nicht von ihrem Teller und tat nur manchmal einen stockenden Seufzer: es war ihr unbeimlich neben ihrem Manne, den sie nicht anzusehen wagte. Vor seinem lauten Zorn verkroch sie sich gern; die starre Ruhe, die jest an ihm war, obwohl fie ihn vom höchsten Grimm durchfiebert wußte, benahm ihr den Atem. Der Bauer aß wenig, einma ums andre legte er die flache Linke unter das feste Rinn und ließ seine Augen tischauf und -ab geben von Gesicht zu Gesicht, als messe er den Essenden die Speise ab. Und jedesmal ließ er fie auf dem Umerikaner haften, lange, durchbohrend, bis dieser es merkte und ihm die Gabel zu zittern begann, die er emfig handhabte.

Die Knechte waren die ersten, die ihre Gläser leertranken, sich mit dem Aermel über die Mäuler suhren und den Stuhl rückten. Die Mädchen lieben das Socken am Tisch, so sehr sie das Sockenbleiben haffen; so kam es, daß der Tscharles noch allein

unter den Weibern saß, weil ihn die Verlegenheit ob des Vauern Musterung im Essen zurückgebracht hatte. Als aber auch er, beinahe übereilig, seinen Wein hinunterstürzte und sich aufmachen wollte, scholl des Furrers Stimme sonderbar spröde: "Veibsigen, Tscharles, ich habe noch zu reden mit dir!"

Wieder sahen die Weiber den Präses mit in die Sand gelegtem Kinn sitzen, und seine Augen musterten sie hell und höhnisch, als hätte er Lust zu fragen: "Seid ihr festgeleimt?" Da brachen auch

sie auf.

"Wie der uns angegafft hat, bald nicht mehr recht essen darf man," geiferte es im Flur, als die

Tür sich hinter ihnen geschlossen hatte.

Der Furrer regte sich noch immer nicht auf seinem Site und machte nicht Miene, als ob er reden wollte. Der Amerikaner begann unruhig zu werden; er wurde rot, wurde purpurn, fuhr sich mit rauhen Sänden über die braune Zwilchbluse, über die abgetragenen Beinkleider und bohrte dann den Blick wieder fester in die Tischplatte, während ihm der Schweiß auf der Stirn perlte. Er sann und sann, was er verbrochen haben könnte, daß ihn der Bauer zurückbehielt, aber es wollte ihm nichts einfallen.

Endlich merkte die Furrerin, daß sie noch übrig sei. Der Bauer hatte es ihr mit einem sonderbaren Blick verraten. Sie erhob sich vom Tische, wo sie sich eben wieder hatte niederlassen wollen, und hinkte der Flurtür zu. Dabei siel ihr ein Vergleich ein: war sie nicht wie der Hund, den man mit einem Fußtritt aus der Stube stäupt? Sie tat einen

Seufzer zum Steinerbarmen und ging dann flennend hinaus.

Da wandte sich der Bauer langsam zu seinem

Knecht und Verwandten.

"Paß einmal recht auf, du, was ich dir erzählen werde," begann er, die Arme auf die Tischplatte gelegt, die Augen geradeaus in die des Knechtes gebohrt, der die seinen aufriß und nicht niederzuschlagen wagte, so bitterlich ernst blickten die andern.

"Der Sochsluhhof ist ein schönes Gut, das wirst selber schon gedacht haben, und der Bauer darauf, der Furrer, ist kein armer, das haft vielleicht auch schon sagen hören. Nun, und daß der Sochsluhhof und alles, was dazugehört und alles, was dem Furrer zu eigen ist, auf ein einziges übergeht, wenn der Alte einmal abkraßt, so weit hast vielleicht auch schon einmal nachgesonnen. Sast etwa auch schon reden hören, daß der einen ganz guten Schick macht, der das Mädchen einmal zur Frau bekommt, he, oder ist davon noch nie die Rede gegangen im Dorf?"

"Bohl, wohl," stotterte Tscharles, der nicht wußte, wo das hinauswollte, und die Sorge hatte, ob ihm bei dem Verhör auch gleich die wahre Antwort einfalle. Nach kurzem Besinnen suhr er fort: "Die Dorsvögtin habe ich einmal sagen hören, ihr Bub, der Töni, möchte schon gern hinter der Rosi her, aber Ihr seiet ein Seikler\*) in solchen Sachen und wolltet Fürnehmeres für Euer Mädchen. Und — recht habt Ihr, wenn Ihr das wollt."

<sup>\*)</sup> Seikler = Besonderer, Eigner.

"Ja - fiehst - gute Seiten hat sie also, die - die Rosi," . fuhr der Furrer weiter, "aber

fie — hat auch schlechte."

Seine Stimme war zu einem beiseren Flüstern gefunken. Sein Besicht wurde weiß wie der fahle, schlechte Teller, der noch vor ihm stand. Es fiel ihm ein, daß er sich vor feinem eignen Rnecht demütige. Ein Würgen im Salfe hinderte ihn am Reden. Dann zwang er es doch heraus: "Der, der das Mädchen will, muß es bald wollen, sonst muß er gleich zwei nehmen. Es - es - muß einen Mann haben und einen Vater für das Rind — von dem andern."

"Jesus, mein Gott!" Der Tscharles war vom Stuhl aufgefahren, das Waffer ichof ihm in die Augen. Satte nicht der Furrer geschluchzt, als er vorhin Wort für Wort hervorgezwängt hatte? Der Furrer und schluchzen, der, unter deffen harten Sinn sich ganz Fruttnellen beugte! Der Knecht blickte den Bauer hilf= und ratlos an, er fand kein Wort mehr als fein "Jefus, mein Gott!"

Der Präses saß schon wieder aufrecht und ruhig. "Romm daher, set dich da zu mir her," befahl nicht unfreundlich, als hätte ihm des andern

Mitleid wohlgetan.

Zögernd und scheu gehorchte der Bursche und ließ sich dicht neben dem Bauer nieder.

"Willst du das Mädchen?" fragte der plöglich. Tscharles starrte ihn fassungslos an. "Was habt

Ihr gesagt?" fragte er mit verstörtem Gesicht.

"Db du mir mein Mädchen abnehmen und von ber Schand noch gutmachen willft, was gutzumachen ist, frage ich!"

"Das fagt Ihr nicht im Ernst, Ratsherr," stotterte Sscharles, "ich bin doch Euer Knecht — ich — was

würden fie fagen im Dorf!"

"Was sie sagen werden? Saha!" Des Furrers Stimme schwoll. "Das Mädchen vom Sochfluhhof darf dem Serrgott danken, werden sie sagen, daß der Furrer-Tscharles ihm den ehrlichen Namen wiedergibt!"

"Aber die Rosi," machte der andre wieder, "die

wird doch keinen Knecht wollen."

"So eine hat keine Auswahl," sagte der Präses. "En dich nicht herab, du! Ich frage dich einfach: willst dem Mädchen und mir eine Wohltat tun? Es ist nicht mehr oder weniger. So rede: Ja oder nein!"

Der Tscharles fuhr sich an den Kopf.

"Jeses, Jeses, es überkommt mich ganz. Ich kann es gar nicht überdenken." Er legte den Ropf in beide Hände und schaute in die leere Luft. So saß er sinnend eine Weile, während der Furrer den Blick nicht von ihm nahm.

"Muß es denn so geschwind sein?" fragte er

endlich, ohne sich zu rühren.

"Seute noch! Im nächsten Umtsblatt muß die

Verfündigung fteben!"

Da zögerte der andre noch einen Augenblick, dann sah er den Bauern an. Etwas wie Anhäng-lichkeit stand in seinem sonst so blöden Blick, und er stammelte:

"Wenn es Euch ein Dienst ist und der Rosi, so will ich es tun. Aber ich werde halt schon dumm tun zu der Sache — ich — es ist mir alles wirr.

Und ich muß mich zuerst eingewöhnen. Seid mir

nicht bös, Ratsherr."

"Verstehe mich wohl! Jest, und wenn es nach meinem Willen geht, noch manches Jahr — bin ich Serr hier, und das bleibt so. Alber wenn ich tot bin und du haft recht getan, sollst du meine Sach' haben für deine Kinder, für deine, hörst, nicht für das — das erste. Das muß fort. Für das ist nicht Plat hier!"

"Ja, ja," stimmte der Tscharles bei. Er hatte nur gehört, daß der andre Serr bleiben wollte, und sein Gesicht gewann einen ganz frohen Ausdruck. Fürs Regieren und Leiten war er nicht, aber so — das Sineinsissen in das warme Nest mißsiel ihm schon weniger. Die Rosi siel ihm ein und was für ein schönes Mädchen sie war! Und seine Frau sollte sie werden, die feine, die reiche!

Sein Serz fing an zu klopfen. Er war glücklich, ohne zu wissen warum, zulest überrumpelte das Glücksgefühl seinen armen Ropf so, daß er kaum mehr wußte, ob er in irgendeiner Lotterie den großen Treffer gewonnen, ob er im amerikanischen Goldland reich geworden, oder was immer ihm geschehen sei.

"Alfo bist einverstanden? So schlag ein, Schwieger-

fohn!"

Er legte die hagere, braune Sand in die des Bauern.

Der drückte sie schmerzhaft und sagte ein halblautes "Dank!", dem ein tiefes Aufatmen folgte.

"So warte jest gerade," beschied er ihn dann, "die Weiber sollen hören, was ausgemacht worden ift."

Er stand auf und ging aus der Stube. Tscharles

blieb mit rotem Kopf sigen und sprach sich flüsternd etwas vor, was er nicht begreifen konnte: "Jeses, Jeses, jest bist ein Hochzeiter!" Daß er ein Opfer

brächte, fiel ihm nicht ein.

Dann tam der Furrer zurück und fette fich an den Tisch. Gleich danach traten die Frauen in die Stube. Die Tränenspuren standen noch im Gesicht der Furrerin, als sie hereinhülpte und wehleidig fragte, was sie jest solle, nachdem man sie erst fortgeschickt. Rosi fab aus wie eine Gestorbene. Selbst aus den Lippen war das lette Blut gewichen. Unter den Augen standen Schatten, und der Blick hatte etwas von dem des gejagten Wildes, das keinen Ausweg sieht und keine Rraft mehr zum Fliehen hat. Sie wußte nicht, wozu sie gerufen wurde, aber es schien, als frage sie kaum mehr danach, ob neues Unheil bevorstehen möchte. Sie blieb in der Nähe der Ture fteben und ftarrte zu Boden; fie hatte kaum beachtet, daß der Tscharles in der Stube faß.

Die Furrerin hatte sich in ihres Mannes Nähe

gemacht. Der sah zu seiner Tochter hinüber.

"Gib dem Tscharles die Sand," sagte er rauh; "er will dir eine Gnade erweisen und dich zur Frau nehmen."

Rosi zuckte zusammen. Dann sah sie auf. Das

Entseten stand in ihren großen Augen.

"Jesus, nein, nein," stammelte sie und hob die Sand wie zur Abwehr, und als schwebe eine Art über ihr.

Die Furrerin glotte und wußte nicht, follte sie zustimmen oder dem Mädchen helfen.

Der Ratsherr nahm ruhig ein abgeschabtes, ledergebundenes Notizbuch aus der Tasche, zog den Bleistift heraus und legte beides auf den Tisch.

"Im nächsten Umtsblatt wird die Sochzeit ausgefündigt," fagte er, im Buche blätternd, und wenn die Einsprachefrist vorüber ist, wird geheiratet."

Das klang so geschäftsmäßig, als verhandle er

einen Stier, ftatt feiner Sochter.

Rosi aber taumelte dem Tische zu.

"Bater," bat sie mit herzzerreißender Stimme, "ich — ich habe ja den — den — andern gern —, ich! Sagt mich fort! Schlagt mich! Alber — lasset mich zu dem!"

Der Furrer wandte sich an den Tscharles, als

hörte er nicht.

"Du gehst nachher zum Zivilstandsbeamten und machst Anzeige."

Dem Knecht war das Flennen nahe, so ging ihm

das Leid des Mädchens zu Berzen.

"Lasset ihr den Willen, Ratsherr! Der Christen Russe ist der Bessere von uns beiden! So gebt sie ihm in Gottes Namen! Ich — ich will jest gehen, bis Ihr es ausgemacht habt!"

Er zog verlegen die Sose hoch und drückte sich

der Tür zu; es wurde ihm unheimlich.

Alber der Furrer befahl: "Da bleibst! Und jest keine Umstände mehr! Gib ihm die Sand, Mädchen!"

Er trat auf die beiden zu und zwang ihre Hände zusammen. Rosi schluchzte und stand mit abgewandtem Gesicht. Sscharles streichelte und tätschelte die Hand, die er in der seinen hielt.

"Flenn jest nicht mehr, Mädchen, ich will schon

recht sein mit dir," sagte er weichherzig.

Sein Mitleid ging dem Mädchen zu Serzen. Plößlich — sie wußte selber kaum wie — stand sie bei dem Tscharles, hatte den Kopf an seine Schulter gelegt und ließ den Tränen ihren Lauf. Und der dumme, ectige Mensch tat das Allergescheiteste, legte den Arm um die Rosi und führte sie zur Tür.

"Sie muß allein sein," sagte er entschuldigend über den Rücken zurück. Dabei hat er ein vor Verlegenheit krebsrotes Gesicht. Er fand sich schwer in

feine Rolle.

Alls sie hinaus waren, begann der Furrer in heftigem Auf- und Niedergehen seine Stube zu messen, indes die Bäuerin in gefalteten Sänden den Rosenkranz drehte, den sie hervorgeholt hatte, als sie vor Qual und Furcht nichts andres mehr zu tun gewußt hatte.

Der Bauer blieb vor ihr stehen. Ein Zittern rann durch seinen Leib. Er erhob beide Sände mit

seltsamer Gebärde.

"Siehst, Frau," sagte er, und in seiner starken Stimme klang eine leise Unsicherheit, "siehst, jest haben wir das Mädchen versorgt, von dem wir einmal gemeint haben, daß es für den Landammann gut genug sei."

"Aber warum dem gerad — warum an ein so

blödes Mannsvolk?"

"Warum? Sast noch Auswahl jest? Ich habe es übersonnen und übersonnen und zulest das gefunden. Wenn der Serrgott Bessers weiß, so soll er es anders fügen!"

Er richtete sich auf. Es war, als läge es feucht in seinen Augenwinkeln. Alber als er zur Tür hinausschritt, war er wieder der alte, der wußte, was er tat, und von seinem Wollen nicht wich.

Eine Woche danach stand dem Tscharles und des Sochsluhhöflers Mädchen im Amtsblatt die Che

verkündet.

## Uchtes Kapitel

Es war am Albend nach dem Tage, an dem der Sochfluhhöfler sein Mädchen mit seinem Knecht zusammengegeben hatte, daß der Christen Russi den Weg vom "Weiler" hinauf nach Fruttnellen schritt. Er hatte im Gemsbergwalde am Solz gearbeitet, nun stieg er hastig seines Wegs, als vermöchte er es nicht zu erwarten, bis er am Sochsluhhof vorüberstäme. Es war ihm noch keine Antwort auf seinen Brief an Rosi geworden, und die Ungeduld trieb ihn immer wieder an das verbotene Saus.

Die Wartezeit hatte ihm übel zugesetzt, sein Gesicht war hagerer geworden, und die siedrige Unruhe, die in seinem Innern war, flackerte in seinem Blick. Er schritt aufrechten Ganges bergan, im Dehnen und Recken seiner Glieder zeigte sich seine nervige Kraft; die schwere Solzart, daran Rock und Weste hingen, und das lange Seil drückten die Achsel nicht, die nur das rauhe Semd schützte.

Eine abendliche Luft strich um die Fruttneller Nase und wehte dem Burschen entgegen, das offene Semd von seiner nackten Brust zurückschlagend. Er

fühlte die scharfe Rühle und atmete tief, der Windzug, der wie der Griff einer rauhen Fauft war, tat ihm wohl. Schlag gegen Schlag, Fauft gegen Fauft: das hätte er willkommen geheißen! Das untätige Zuwarten, das Soffen und Bangen der letten Wochen lastete unerträglich auf ihm. Seine bunkeln Brauen ruhten aneinander, während er höher stieg. Noch diesen Morgen war ihm die Rathrine, feine Mutter, mit der rauben Sand über die Stirn gefahren und hatte gesagt: "Zieh nicht folche Falten, Bub, auf der Tafel fängt das Alter noch früh genug zu zeichnen an." Aber die schönste Furche grub sich wieder zwischen seine Augen.

Und es war doch eine wundersame, glanzüber= goffene Welt um ihn. Die Sonne ftand über ben Siebenspitfirnen, der Weilerweg lag im Schatten. Der Abend war von glorienhafter Reinheit. Noch lag Regenfeuchte auf den Sängen und Matten, auf dem glanzgrünen Wald, auf dem Wege felber noch. Selbst das Blau des Simmels schien feucht, und die Tümpel, die in allen Löchern standen, waren wie Reten vom Simmel geriffen; lag doch der blaue Widerschein darin oder der Rosenglanz, den die sinkende Sonne über alle Berge und die blauen Wolkenbogen warf.

Aber Chriften hatte den Blick auf den Weg gerichtet und achtete aller Schönheit nicht. Rur einmal, ehe der Pfad sich wendete, schaute er hinab in die Tiefe. Dort lag das Tal offen, der Räfisbach zischte hinaus, einem fernen See zu, der Simmel war nicht von hoben Bergtürmen getragen, sondern dehnte sich tiefer ins Sal. Und dort inmitten der blauen Wand über Wald und Sanggrün stand ein einziger silberweißer Stern. Sein Licht war wie heilig gegen das üppige der sinkenden Sonne. Des Burschen Berg ging auf. Und die Sehnsucht nach dem ihm verwehrten Mädchen, um dessentwillen ihm die Narbe von der Schläfe ins Saar lief, wuchs in ihm. Aufs neue schritt er dann aus. Sein Blick erreichte die Fenster des Sochflubhofes, dem er sich näherte. Er biß die Zähne zusammen, je mehr er dem Saufe nabe kam. Ein Rnecht des Bauern ging vorüber, aber sie wünsch= ten sich nicht den auten Abend, wie es Sitte war. Chriften glaubte ein höhnisches Suften in seinem Rücken zu verhören. Der Ratsherr hett fie bir an,' dachte er und schritt weiter. Dann erreichte er das Saus und spähte vergeblich nach der Rosi. Der Umerikaner, des Präses Knecht und Verwandter, war im Begriff, aus der Tur zu treten; als er den Chriften erblickte, stand er einen Augenblick wie mit Blut übergoffen und ging ins Saus zurück, als müßte er sich verbergen.

Der Christen zögerte; es war ihm, als könnte er nicht vorüber, ohne daß er sein Mädchen gesehen hatte; aber er wartete umsonst. Sein Serz klopfte an die Rippen, er tat einen Seufzer, dann strich er müde weiter. Als er sich dem Pfarrhause näherte, sah er den Sochwürdigen an einem seiner offenen Fenster stehen. Er zog den Sut nach langer Gewohnheit. Der Pfarrer wendete sich mit einer heftigen Bewegung ab, als verdrieße ihn sein Gruß. Das verwunderte ihn; er hielt die Augen offen, als er die Säuserreihe durchschritt, die sich bergan zog.

Und dabei stieg sein Groll. Sier trat die Babe, des Sattlers Frau, ins Saus, die eben noch auf der Bank davor gesessen hatte, just als weiche sie ihm aus, dort verschwand der Lori, der Schreiner, in seiner Werkstatt, der noch eben die Straße herabgespäht hatte. Und als er an das Ochsenwirtshaus kam und die Fini, die Rellnerin, grüßte, die unter der Tür stand, gasste sie ihm frech ins Gesicht, murrte etwas, was er nicht verstand, doch was keine Schmeichelei sein konnte, und verschwand wie die andern, als verpeste er die Straße. Das Blut stieg ihm zu Gesicht, und er seste die Jähne auseinander. Zeht ergriffen auch die Weiber Partei

gegen ihn!

Alber es kam noch besser! Alls er die Postwirt= schaft des Dorfweibels im Rehr des Wegs erreichte, tonte ihm der Larm erregter Stimmen entgegen. Dann hörte er einen rufen: "Da kommt er, der Sudel, der Mädchenjäger!" — "Der Tropf!" überschrie den ein andrer. "Der fremde Zotter!" brüllte noch lauter ein dritter, und die Wirtsstube spie eine Berde weinheiserer Bauern aus, die mit roten Röpfen und geballten Fäusten ihm ihre Schmähreden hinab- und nachsandten, mährend er langsam vorüberschritt. Plöglich zwängte sich der Baschi, der Postwirt, durch den Knäuel der Bauern — er war nicht mehr sicher auf den Beinen. Einen lästerlichen Fluch ausstoßend, griff er einen schweren Stein vom Boden und schleuderte ihn dem Davonschreitenden nach, daß er wenige Schritte von jenem zu Boden klatschte.

Da wendete sich der Christen. Seine Augen

glühten auf, und er riß die Art von der Achsel. Aber er besann sich, zwang sich mit Mühe und Gewalt, und die Waffe aufs neue schulternd, entsernte er sich, während einige der Schreier dem Beispiel ihres Gastgebers folgten und nach ihm mit Steinen warfen, ohne ihn jedoch zu erreichen. Nur ihre unstätigen Worte schollen noch hinter ihm, als er die Nase längst umgangen hatte und an den lesten Hütten vorüberschritt.

Er war mächtig erregt, seine Knie bebten und ein Frost durchrann seinen Rörper. Nicht daß er sich fürchtete! Die ohnmächtige Wut schüttelte ihn, daß er allein stand, allein wider den da im Sochssuhhof und seine Sundsmeute von gehorsamen Bauern. Er suhr zusammen, als eine freundliche Weiberstimme ihm über den Solzhag eines Gartens, der ein kleines sauberes Steinhaus mit grünen Läden vom Wege trennte, ein "Guten Abend" bot.

"Guten Albend," wünschte er zurück, wollte vorübergeben, besann sich aber und trat zu dem mit

Bartenarbeit beschäftigten Weibe.

"Fleißig, Broni?" fragte er und versuchte umsonst, seiner bebenden Stimme Sicherheit zu geben.

Das Weib, das im Alter seiner Mutter sein mochte und die einzige war, an welche die Kathrine sich näher angeschlossen hatte, trat dicht an den Sag heran und reichte ihm die Sand.

"Je nun, ja," gab fie Bescheid und fragte:

"Willst heim?"

Dabei schien es, als hätte sie ihm etwas zu sagen und getraute sich nicht.

Sie war eine runde, behäbige Erscheinung; ihr

Aleußeres war von peinlicher Sauberkeit wie das Saus, darin die Sofer-Vroni mit ihren drei Schwestern lebte. Schlichtes, dunkles, glattgescheiteltes Saar war an der Stirn in zwei Sälften geteilt und am Sinterkopfe in Flechten aufgesteckt. Aus einem wohlgeformten, gelblich-bleichen Gesicht schauten dunkle ehrliche Augen mit einem mutigen und scharfen Blick. Die Sofer-Vroni versah zu Fruttnellen die Stelle eines Arztes. Es waren viele, vor allen unter den Weibern, welche die stille, energische Frau ihren Schutzengel nannten, nicht nur um ihres auten Rates in Rrankheitsfällen willen, sondern weil sie umberging wie ein schweigender und verschwiegener Bote der Barmberzigkeit, und im Verein mit ihren drei Schwestern alles das unter die Urmen und Uermsten verspendete, was sie nicht just zum bescheidensten Leben selber brauchten.

"Willst heim?" fragte Vroni und maß Christen mit einem forschenden Blick. Er lehnte an die Zaunpfähle, und seine Finger, die einen derselben

umspannten, zitterten dabei leife.

"Du zitterst ja," sagte Broni, "was hast? Sat

es etwas gegeben mit dir?"

"Streit habe ich gehabt vorhin," sagte er gleichsmütig, "weiß der Teufel, was den Lumpen einzgefallen ist, dem Zursluh-Vaschi und seinen Gästen. Mit Steinen sind sie hinter mich!"

"Ich will es dir sagen," sagte Broni in entschiedenem Con, "schlage dir das Mädchen, dem Präses seines, aus dem Ropf. Dann gibt es wieder Ruhe im Dorf und für dich."

Chriften faltete die Stirn. "Wenn die meinen,

sie machen mir Anast oder bringen mich mit Gewalt auf andre Bedanten, so find fie an den Läten ge-

fommen," sagte er raub.

Broni ließ sich nicht irre machen. "Rede kein Blech! Was wolltest machen, einer gegen hundert! Aber -" sie stockte und vollendete mit Nachdruck: "Nun, jest wirst wohl nachgeben muffen, ob du willst oder nicht!"

"Wieso?" fragte Christen und warf den Ropf

auf.

"Wart, bis das nächste Umtsblatt kommt, dann kannst es lesen."

"Ja, was ist benn?"

"Die Furrer-Rosi ift mit dem Umerikaner versprochen!"

"Das ift gelogen!" stieß er heraus, aber feine

Lippen zuckten.

"Beffer ist es schon, wenn du es weißt und glaubst," fuhr Broni ruhig fort. "Du mußt dann nicht staunen, wenn du es gedruckt siehst. Und gerade so die Leute anzulügen ist sonst meine Bewohnheit nicht!"

Die Frau machte ein ernsthaftes, fast erzürntes Besicht. Er vermochte nicht mehr zu zweifeln, daß

sie ihrer Sache gewiß sei.

"Woher wiffet Ihr es?" fragte er leiser.

.. Wenn du in einem der Wirtsbäuser gewesen wärest, hättest es können von den Leuten erzählen

hören, die es vom Prafes felber wiffen!"

"So, von dem?" machte der Christen. Das Blut kam in Wellen in fein Gesicht zurück. Dann pactte er fein Beil fester, murrte ein sonderbares:

"Jest will ich doch heim!" zwischen den Zähnen

und lief ohne Gruß hinweg.

Vroni sah ihm nach. Sie murmelte ein mitleidiges "Sm, hm" und schüttelte den Ropf dazu. Der Bub tat ihr leid, trog allem, was sie heute über ihn hatte schimpfen hören.

Indes stieg Christen fürbaß und erreichte die Strahlegg-Sütte im Laufschritt. Axt und Seil polterten auf den Voden im Vorflur, und sein Schuh schlug an die Tür, ehe er nur die Klinke

aufgedrückt hatte.

Die Rathrine kam aus der rauchigen Rüche herbei und fragte, was es gäbe. Er trat in die Stube, und sie folgte ihm. Da stand er mit geballten Fäusten, die Jorntränen standen ihm in den Augen.

"Sie wollen mir das Mädchen verschachern, Mutter! Es soll den Amerikaner heiraten, als ob der mehr wäre als ich! Nur daß ich es nicht bestommen soll! — Aber beim Eid, ich nehme das nicht ruhig hin. Auf Ehr' und Seligkeit — jest muß abgerechnet werden!"

Rathrine schaute ihn spöttisch an. "Du — die ließe ich laufen! Das Mädchen soll den Salbnol\*) nehmen, wenn er dem Alten paßt. Du wirst später

schon andre auslesen können."

Der Christen blieb taub. Er warf sich auf einen Stuhl, legte den Kopf auf die über die Lehne ge-breiteten Arme und versank in Brüten. Der Brief siel ihm wieder ein. Daß er noch immer keinen Bescheid hatte auf den Brief!

<sup>\*)</sup> Salbnol = Salbnarr.

"Der Lehrer ist heute schon zweimal hier gewesen und hat nach dir gestragt," unterbrach Kathrine sein Sinnen. Als er nicht aufschaute, fuhr sie fort: "Er ist sonderbar gewesen, er wird alt, so wird er, der Goli. Am Morgen schon habe ich ihm gesagt, daß du vor dem Abend nicht heimkämest, und mittags hat er schon wieder den Kopf hereingesteckt und gestragt, ob du nicht da seiest."

"Was wird er wollen?" fragte Christen. Dann schielte er nach der Wandstelle, wo ehemals des Vaters Gewehr gehängt hatte. Auf einmal taumelte er empor, faßte sich an die Stirn, reckte sich dann, daß sein Ropf kerzengerade an die Diele reichte,

und fagte: "Jest will ich gehen, Mutter."

Da scholl das Rlappern von Solzschuhen auf der Steintreppe am Sause.

"Da ist er wieder," sagte Rathrine und rief ein einladendes "Ja!" hinaus, als ein zaghaftes Rlopfen

an der Stubentür ging.

Der Rolumban Nager trat herein. Er hielt den Sut in den Sänden, als spräche er bei fürnehmen Leuten vor, und seine Gestalt erschien eigentümlich gebückt. Auch sein Gesicht war entstellt, es lag ein Ausdruck aus Scham und Verlegenheit gemischt über seinen Zügen.

"So, bist jest da, Christen?" sagte er, während er den Sut in den Sänden drehte und eine Blutwelle ihm übers Gesicht schlug. Den Gruß hatte

er vergeffen.

"Siset ab, Lehrer," sagte Rathrine. "Ihr müßt es eilig haben, daß Ihr dreimal gelaufen kommt, und wichtig muß es auch sein!"

Der Nager nahm den Stuhl, den sie ihm anbot. "Dank, Frau! Und — ja — ja, es ist — ich muß halt dem Christen etwas sagen, etwas!"

Er hatte die Worte mühsam hervorgestottert und stockte jest ganz. Silflos sah er sich nach der Russi-

Rathrine um.

Die kam ein Mitleid an für den ungeschickten Mann. Die stille Würde und Sicherheit, die sonst über ihm lag, war ihm ganz verloren gegangen. Sie meinte zu merken, daß er mit dem Christen allein zu reden verlange und ihre Nähe scheue. So trat sie aus der Tür.

Da richtete der Nager den Blick auf die verftörten Züge des seiner kaum achtenden Burschen.

"Bub!" fagte er leife.

Der andre schrak zusammen, und als er in die entzündeten Augen des Lehrers blickte, fiel ihm troß all seiner Last auf, daß sie trüber geworden waren und wie durch einen leisen Schleier schauten.

"Ja," gab er dem Nager zur Antwort.

"Sast schon gehört, was mit dem Präses seinem Mädchen ist?" fragte dieser.

"Ja — ja — und eben —" Christen erhob sich. Ungeduld kam ihn plöplich an. Er erinnerte sich,

daß er nach dem Sochfluhhof gewollt hatte.

"Also das Mädchen nimmt jett einen andern," begann der Lehrer wieder, hastiger als das erstemal, als fürchte er, daß ihm der Bursche entlaufe.

"Ja — ja — es sollte — ich habe es gehört —"

stieß der Christen hervor.

"Alber," stotterte der Rager, "hast denn nicht

nach beinem Brief gefragt? Du hast doch noch keine Untwort auf den?"

Der Christen stand mit einem Ruck bockstill vor

dem Dafigenden.

"Nein," keuchte er und meinte, daß ihm der Lehrer die Antwort bringe. "Sat die Rosi Euerm — dem Lieni endlich etwas aufgetragen für mich?"

"Nein," sagte der Nager, und das Blut drängte ihm heißer zu Säupten. Die Finger spielten mit dem Butrand. Ein paarmal öffnete er umsonst die Lippen, dann brachte er es leise heraus: "Die Rosi hat deinen Brief nicht bekommen! Der — der Lieni hat ihn dem Furrer, dem Präses selber, gegeben."

"Was!" schrie Christen ihn an. Aber als er sah, wie der Lehrer mit dem Zeigesinger eine dünne Feuchte aus den Augenecken rieb, mäßigte er sich. "Wie hat er das angefangen?" fragte er gepreßt. "Wie hat er es denn so — so ungeschickt anfangen können?"

Etwas wie Soffnung zuckte durch das Gesicht des Rolumban.

"Ja, ja, gelt, es kann doch nur Ungeschick gewesen sein von dem Bub! Er will es nicht sagen, wie es gegangen ist, aber er wird es dumm angestellt haben. Vielleicht hat der Präses ihn ausgefragt, vielleicht —"

Der Christen war ans Fenster getreten. Er starrte in die wachsende Dunkelheit hinaus, als hätte er den Lehrer vergessen. Der erhob sich und legte

ihm die Sand zag auf die Schulter.

"Magst es uns halt verzeihen, Bub! Ich habe

es gut gemeint, und der Lieni, er ist auch noch jung und —" er stockte wieder.

"Und falsch!" sagte der Christen mit hartem

Ton, indem er sich umwandte.

Der Nager zuckte zusammen. Seine Wangen brannten. "Sag das nicht," stammelte er zitternd. "Man soll von keinem so Schlechtes reden, bevor man ihn nur hat die Kinderschuhe austreten lassen! Vielleicht bist auch nicht immer ganz gewesen, wie du hättest sollen, und willst es doch nicht anders Wort haben, als daß du jest ein braver Mensch bist! Und der Bub, der Lieni — wer weiß, wie das gegangen ist mit dem Brief! Warum sollte er jest ein Schlechter sein! Seine Mutter ist eine Brave gewesen und — und ich — ich weiß nicht, ob du meinst, daß er von mir die Falschheit geerbt haben soll!"

Der bittere Con tat dem Chriften leid.

"Kümmert jest nicht daran," sagte er rauh. "Was geschehen ist, ist geschehen, da kann keiner mehr helsen. — Aber ich muß jest fort! So, ade. Ich —"

Chriften näherte sich der Tür. Da kam ihm der

Nager nach und haschte nach seiner Sand.

"Es ift ein Unglück mit dem Brief! Aber — gelt? — ich kann nicht glauben, daß der Lieni es

bös gemeint hat! So verzeih uns doch!"

Fast um ihn los zu werden, legte Christen seine Sand in die ihm zugestreckte des Nagers. Dieser hielt sie fest. Er spähte mit seinen kranken Augen nach dem Gesicht des Burschen. "Gelt, du glaubst es selber nicht, das, was du gesagt haft?"

,,Was?"

"Daß der Lieni ein Falscher sei!"

"Nein!" stieß der Russi hervor, die Ungeduld trieb ihn. "Aber ich muß jest fort," drängte er dann noch einmal.

Der Lehrer klammerte sich fest an ihn. "Du willst noch einmal zu dem Furrer hinab! Bleib da, es geht nicht gut, wenn du hingehst. Das ganze Dorf hilft dem Präses, und sie haben dir nicht viel Gutes prophezeit!"

"Sei vernünftig, Bub, und bleib," sprach Rathrine

dazwischen, die eben zu ihnen trat.

"Ich muß hinunter, und wenn sie mich erschlagen

wie einen Sund, so muß ich!" rief Christen.

"Es nügt nichts und nügt nichts," mahnte der Nager. "Vor dem Nat hat der Präses frei heraus gesagt, daß sein Mädchen in Schand ist, aber daß er es eher erschlägt, als es dem gibt, von dem es ein Kind unter dem Serzen trägt! Sest wirst wissen, wen das angeht!"

Der Christen neigte sich vor, als verstehe er nicht recht. Seine Augen vergrößerten sich. Dann tat er einen leisen Schrei. "Jest erst recht — jest erst recht!" stammelte er in sich hinein, warf die Rathrine zurück, die seinen Arm festhielt, und stürmte

über die Treppe hinab.

Der Lehrer sah das Russi-Weib an, die bleich geworden war und halb verwirrt ins Freie starrte. Plötzlich härtete sich ihr Gesicht. Sie trat in die Stube. Und als der Lehrer sich über die Treppe hinuntermachte, sah er noch, wie sie, ein Tuch um den Ropf geschlungen, ihre Tür verschloß, hinter ihm

niederstieg und, während er sich seinem Hüttenteil zuwandte, wortlos sich auf den Weg nach dem Dorfe machte.

## Neuntes Rapitel

In stockfinstrer Nacht schritt durch die Fruttneller Gaffe, die ausgestorben war wie die einer Veststadt, ein starkes Weib, aufrecht, aber mit einer schweren Last auf dem Rücken. Rathrine Russi schleppte ibren balbtoten Bub beim. Sie war ihm nachgegangen his an den Sochfluhhof. Als sie dem nahe kam, verkundete ihr schon ein verworrenes Betofe und das Gewirr vieler streitender Stimmen Unbeil. Dann fuhr die Tur des Furrerhaufes trachend auf, und in einem Knäuel auf ihn einschlagender Männer taumelte der Christen beraus. Ein wildes, wüstes Durcheinander! Christen schlug wie wütend um sich, aber sie stießen ihn in den Weg hinaus, daß er hinfiel wie ein Sack, und traten fluchend und lachend ins Saus zurück. "Diesmal wirst wohl das Wiederkommen verlernen!" rief der lette noch über die Schulter zurück.

Rathrine machte sich stumm an den Gefallenen heran. Er lag wie tot da, und das Blut rann ihm aus Mund und Nase. Sie beugte sich über ihn und riß ihm die Weste auf, er rührte sich nicht. In diesem Augenblick trat der Präses drüben aus der Tür. Das Licht aus seinen Fenstern siel auf seine Gestalt und auf sein Gesicht. Rathrine erblickte ihn und richtete sich auf, schüttelte die dürre

Sand gegen ihn und sagte, nicht laut, aber mit einer Gebärde der wildesten Berachtung: "O du Sudel! Reinem hab' ich das Wort noch anhängen mögen, das ihr allestund in euern unsauberen Mäulern habt, aber dir — du bist — ein Sudel!"

Der Präses trat dicht an sie heran. Er warf einen Blick auf den Daliegenden. "Wenn er noch nicht tot ist," sagte er, "so lehr ihn, daß er nie mehr daher kommt, nie — haft gehört?! Das nächste

Mal bleibt es nicht bei den Schlägen!"

Mit finsterer Miene ging er hinweg. Die Rathrine schleppte den schweren, leblosen Körper vom Wege seitwärts, wo Wasser neben dem Steinpfad lief, und umwand in der Dunkelheit seinen blutenden Kopf mit ihrem im Vache genetzten Tuche. Dabei stöhnte der Christen und als sie Leben in ihm sah, setzte sie sich neben ihn und wartete, bis sie die Fruttneller in ihren Vetten oder doch in ihren Hütten wußte. Erst als sie den Weg verlassen sah, lud sie den noch immer bewußtlosen Vurschen sich auf den Rücken und stieg bergan.

Sie kannte ben Weg. Und es war gut, benn ber Himmel war schon wieder von Wolken verhangen, und die Hütten lagen dunkel bis auf wenige, die einen spärlichen Lichtschein auf den Weg der Last-trägerin warsen. Der Westwind strich durchs Dorf, zahm, fäuselnd, mit jenem schwülen Hauch, der die Sinne beschwert und wie schleichendes Unheil an den Hausecken wimmert. Die Rathrine keuchte nicht, sie schritt aufrecht, als trüge sie ihren Holzkord, und ein Bächlein rann von den Wunden ihres Buben ihr in den Nacken hinab. Als die Ochsenwirtshaus-

fenster sie beschienen, war ihr Gesicht ruhig und bleich wie immer. Nur ihre Zähne waren zusammengepreßt wie die des Sundes, die kein Messer auseinanderteilt. Ungestört und von keinem bemerkt erreichte sie ihre Behausung. Der Lehrer lag unter seinem dunkeln, offenen Fenster und kam in die Straße herabgelausen, als er sie aus dem Dunkel auftauchen sah.

"Ift das Unglück geschehen?" fragte er. Ebenso kurz gab sie bejahenden Bescheid.

Dann trugen sie den Christen nach seiner Kammer. Er erwachte dort und stierte irr um sich. "Rosi!" sagte er halblaut, dann siel er in die Ohnmacht zurück. Kathrine ging still und geschäftig hin und wieder. Auf ihrem Gesicht war weder Kummer noch Furcht zu lesen. Nur als sie die Wunden des Vuben sorgfältig wusch und eine an der andern klaffen sah, murmelte sie noch einmal voll bitterer Feindschaft ihr "O du Sudel!" das dem Sochsluhhösser galt.

Der Lehrer ging nach der Hofer-Vroni aus und brachte sie nach einer Weile. Sie trat hastig ein und hielt sich mit keinen Fragen auf. "So hat er also keine Ruhe gegeben," sagte sie nur, als sie die Risse und Schrammen des Verletten untersuchte. Dann gab sie ihre Meinung ab: "Es kann ihm ans Leben gehen oder, wenn er aufkommt, an den Verstand. Wenn Ihr meint, so lasset den Ooktor von

Neudorf kommen."

Die Rathrine legte die Sand an den Vettpfosten, ihre Finger schlossen sich fester an das Solz bei der Nachricht. Dann sagte sie: "Ich habe den Quackfalbern den Glauben nicht; soll einer helsen, muß

es der Serrgott sein, und den kann ich nicht herbeiholen, wenn er nicht selber kommt. Eu du dem

Bub, was du meinst, daß gut sei!"

Der Schulmeister stand zu Säupten des Vettes, hielt die Sände gefaltet und stammelte: "Vater unser, der du bist in dem Simmel!" Sein stilles Gesicht war von einer so gläubigen Andacht durchleuchtet, daß die rauhe Rathrine auf den Zehen schlich, als sie vom

Bette hinweg und aus der Türe trat. —

Die beiden Weiber und vielleicht der größere Urzt, den der Schulmeister den Himmelsfaden des Christen halten sah, dotterten diefen in Tagen und Wochen bennoch gesund. Eine Weile schien es freilich, als hätte sein Verstand unter den Schlaamunden Er redete irres, verworrenes Beug, feine Augen taten sich weit auf, stierten die Wände der Rammer an und sahen doch nichts. Dann prefte die Rathrine, die taum von feinem Bett ging, die Lippen zusammen und knirschte mit den Zähnen wie ein Raubtier, dem man sein Junges nehmen will, aber sie klagte nicht. Sie betete auch nicht viel. In den Augenblicken der höchsten Not schrie sie manchmal ein "Berrgott!" heraus, aber sonst hatte nichts neben ber grenzenlosen Wut Raum, die in ihrem Innern beranwuchs und an den Leiden des Siechen Nahruna fand.

Es war grauer Serbst geworden, als Christen zum erstenmal Zeichen nahender Genesung gab. Im Talboden lagen die Nebel. Stand einer am Gaden des Sochsluhhöflers, so sah er die Weilerhütten nicht mehr; sie waren in einem weißen Meere versunken. Un den Schattenhalden lag auf Tannen und Gebüsch

und auf dem gelbenden Gras ein körniger Reif, der Gemsberg schaute gleich einem plöglich ergrauten Mann auf das Fruttneller Dorf. Dunst und Schleier strichen an den Vergen dahin, nur die höchsten Spisen standen fern und fremd am blaßblauen Simmel, und ein goldenes Licht umleuchtete sie, also daß sie wie riesige Kerzen waren, deren Licht verschwommen durch

Weihrauchdunst schimmert.

Rathrine saß am Bett des Christen. Sie sah ihn plößlich die Augen auftun und lange an die Diele staunen. Seine Augen hatten einen klaren, sinnenden Blick, und wenngleich er nicht sprach, lag doch auf seinem abgezehrten Gesicht ein Schatten jenes früheren Ausdrucks von Kraft und Willen, der ihn dem alten Christen wieder ähnlich machte. Er schloß die Augen wieder, ohne ein Wort zu reden, und erwachte nicht mehr dis zum nächsten Tage. Alber am Morgen fand ihn die Kathrine aufrecht im Vett sißen.

Er sah sie an und stütte die Sand fest wie ein

Gesunder in das blaugeblumte Bettzeug.

"Wie lang ist es jest her, Mutter?" fragte er, als erinnere er sich jedes Tages, der seit der Unglücksnacht vergangen war.

"Sechs Wochen bist gelegen," sagte die Rathrine. Da zuckte er zusammen, verbiß die Lippen und

heischte dann: "Bring mir das Amtsblatt!"

"Sei kein Narr," gab sie rauh zurück. "Kaum, daß recht die Augen auftust! Leg dich und wart! Wirst schon wieder zum Lesen kommen."

Er ließ sich um ein weniges in die Riffen zurück.

Dann fragte er laut:

"Sind sie schon drin gestanden im Blatt?"

"Sa, schon lang," beschied ihn die Kathrine. Sie wagte nicht, ihm die Antwort zu verweigern. Aber gleich darauf reute sie der Bescheid. Christen war völlig aschig geworden im Gesicht.

"Sind — find — haben sie Sochzeit gehalten?"

fragte er.

Rathrine zürnte. "Laß jest das Fragen. Wenn du wieder auf bift, kannst im Dorf hören, was es Neues gibt."

"Hat das Mädchen den — den — Tscharles

nehmen muffen?" fragte er lauter.

Da mußte sie ihm auch das sagen: "Ja! Vor vier Wochen schon ist die Sochzeit gewesen!"

Best erft legte sich der Chriften und drehte das

Besicht gegen die Wand . . .

Alber bennoch ging es von da an rasch mit ihm zum Bessern. Eines Tages fand ihn die Rathrine an einer sonderbaren Beschäftigung. Er saß aufrecht im Bett, sein farbiges Wollhemd war aufgerissen, daß die braune Brust frei lag, an seinem rechten Arm war der Aermel bis zur Schulter aufgestreift. In der Hand hielt er den einen Stuhl, der in der Rammer stand, geradeaus in die Luft gereckt, hob und senkte ihn mit ausgestrecktem Arm und beobachtete das Spiel der harten Muskeln, die unter der braunen Haut wie Eisenscharniere sich bewegten.

"Serr, mein Gott, was kommt dich an?" fagte

das Weib kopfschüttelnd.

Er setzte den Stuhl ab und verzog den Mund, als ob er lachen wollte.

"Die Rraft kommt jest wieder," fagte er. "Jest,

wenn hier" — er faßte sich an die Stirn — "der Druck noch wegkommt, dann wird's bald wieder sein wie früher."

"Wie früher," wiederholte er noch einmal, und dabei verdrehte er die Augen, wie bei einem wahnfinnigen förperlichen Schmerz. Und nachher waren

seine Lider feucht.

Einige Tage danach stand er auf und ging nach der Stude hinunter. Er saß ruhig ein paar Stunden herum. Als Rathrine sich zum Abendbrot niederließ, setze er sich ihr gegenüber an den Tisch und schenkte sich sein Becken voll Geißmilch.

"Ist es Euch noch immer ums Fortgehen, Mutter?" fragte er auf einmal, die Tasse halb am Munde; sein Blick ging brennend zu der Frau hin-

über.

Rathrine zitterte vor freudiger Erregung. "Meinst, ich ändere meine Meinung so bald? Jest mehr als je sage ich: du mußt fort von Fruttnellen und etwas lernen und etwas werden!"

"And wiederkommen!" redete er dumpf in sich hinein. Dann seste er die Tasse so hart ab, daß die Milch verspriste, und sagte: "Ich habe mir etwas ausstudiert. Sobald es sein kann, gehen wir fort."

Von dem Tage an erstarkte er völlig. Sein Leib wurde kraftvoller. Sein Gesicht veränderte sich, die Züge wurden spißer, hart und mannhaft und von der Stirn leuchtete es wie von einem großen Entschluß. Vald sing er an, in und um das Saus sich zu beschäftigen. Er zimmerte selbst die Risten, darin sie ihre Sabseligkeiten zu packen gedachten.

Derweil ging im Dorfe die Nachricht um, daß

der "Sudel", der Christen, von den Toten auferstanden sei und der Groll, der so lange geruht hatte, als man ihn auf dem Sterbebette wähnte, kam neu auf. Die Nachtbuben versprachen dem Mädchenjäger eine Aeberraschung, wenn er sich erst wieder unter ihnen blicken lasse. Allmählich begann um die Strahlegg-Hitte ein verdächtiges Treiben, ein Pfeisen und Tuscheln, daran der Christen seine einstigen Genossen kannte, mit dener er zusammen Dorsjustiz geübt hatte. Er muckte nicht und zeigte sich des Nachts nicht mehr außer dem Hause. Ju andrer Zeit würde sich alles in ihm wider dieses Stillhalten aufgebäumt haben, jest seite ihn etwas gegen Selbstquälereien, von dem er selbst der Rathrine nicht sprach.

Da war es am ersten November-Sonntag, daß der Sebastian Zurfluh, der Weibel, gegen die Strahlegg-

Sütte heranwackelte.

Der Sonntag war für den Postwirt der strengste Tag der Woche, nicht zwar, weil seine Stube sich da am meisten mit Gästen füllte; für die zu sorgen überließ er seinen Weibern, der Mutter und der Frau, aber weil er da das Getränk literweise hinter die Vinde schüttete. Daher kam es, daß sein Schritt schon um die frühe Nachmittagsstunde unsicher war und seine Augen in dem blutroten Gesicht wie zwei mitten im Laufe gestoppte Mühlräder standen. Als der Weibel sich der Sütte näherte, spie er den Zigarrenstummel, an dem er disher gekaut hatte, über die Straße hinaus, zog ein Papier aus der Tasche, glättete es mit unsauberen Fingern und drückte dann den Sut, der sich verschoben hatte, sester in den roten Kopspelz. Un der Süttentreppe sing er an,

in sich hineinzufluchen; als er oben an der Türe stand, fluchte er lauter und lästerlicher und stieß mit dem schweren Schuh die nur angelehnte Tür einwärts, daß sie anprallend mit einem Krach von der Wand zurück- und ihm an den Schädel fuhr, während er hineintaumelte. Da öffnete die Kathrine die Stubentür, und der Flur wurde hell.

Der Baschi stolperte über die Schwelle in die Stube, grüßte nicht, behielt den Filz auf dem Ropf

und glärte von einer Ece zur andern.

"Ift er da, der Raib?" fragte er mit seiner

Schnapsstimme.

Ein häßlicher Fuselgeruch erfüllte das niedere Gemach. Rathrine schritt zum Fenster hinüber und riß einen Flügel auf. "Für solchen Besuch muß man Luft herein lassen," sagte sie mit trockenem Sohn.

Der Baschi achtete ihrer nicht, denn Christen trat

hinter dem Ofen hervor.

"Da ist etwas zu lesen für dich," fuhr ihn der Weibel an.

Der andre nahm wortlos das Papier, steckte es

ein und ging auf seinen Ofenplat zurück.

Der Weibel schien andres erwartet zu haben, er hatte schon die Arme in eine herausfordernde Lage gebracht und den Stierleib gereckt. Er blieb so steif mitten in der Stube stehen, daß Christen von seinem Plat aus fragte: "Wartet Ihr auf Antwort?"

Da erst drehte der Weibel sich knurrend um, stieß ein gemeines Wort durch die Zähne und stieg, die

Tür zuschmetternd, wieder davon.

Rathrine sah ihren Buben an, als der Säufer hinaus war. Der kam ihr ganz fremd vor, daß er

die Frechheit des Besuchers so wortlos hingehen ließ. Aber Christen ging zum Fenster hinüber, um besser sehen zu können. Ein stockender Seufzer verriet, wie er an sich gehalten hatte. Dann faltete er das Schriststück auseinander, an dem das Regierungssiegel hing. Er verzog keine Miene, während er las, ließ nachher das Papier langsam sinken und sah zum Fenster hinaus.

"Du, ich bin ausgewiesen! Für zehn Jahre ausgewiesen von hier, wegen — wie heißen sie daß? —" er befragte sein Schriftstück, "wegen Sausfriedensbruch in wiederholtem Fall und Vedrohung meiner Mitbürger, und weiß der Simmel noch was allem!"

Rathrine nahm ihm die Verfügung aus der Sand.

"Was?"

Zwei rote Flecken brannten auf ihren Wangen. "Ausweisen wollen sie dich, strafen wollen sie dich, noch, wo wir klagen sollten! Ist das eine Gerechtigkeit? Seiliger Sankt Joseph, sehen wollte ich da noch, ob man das so hinnehmen müßte!"

"Das Recht ift hierzuland immer da, wo das Geld ift. Wenn wir einmal wiederkommen, so müffen

wir dafür forgen, daß wir Beld haben."

Die Ruhe, mit der Christen das sagte, stach sonderbar gegen die Erregtheit der Rathrine ab. Sie sah ihn fassungslos an: "Was für eine Geduld ist denn auf einmal in dich gefahren?" fragte sie.

Er lächelte trüb. "Was nütt da das Zornigwerden noch! Wir gehen ja doch fort, ob der Wisch daliegt oder nicht." Er nahm den Amtsbrief, riß ihn langsam in Stücke und schob sie in 106 ben Ofen. "So, jest heißt es ernsthaft ans Packen gehen," sagte er dann und ging, an seinen Risten zu schaffen.

## Zehntes Rapitel

Die Fruttneller wunderten sich nicht, daß der Christen Russ schon zweimal ins Tal hinabgestiegen war, ob es auch sonst beinahe ein Ereignis war, daß ein Eingesessener auf Reisen ging. Sie ärgerten sich nur um zwei Dinge: einmal, daß sie nicht wußten, wohin jener den Weg nahm, und zum zweiten, weil er so still kam und ging, daß sie erst nachher von seinem Gehen und Rommen erfuhren.

Endlich, an einem frühen Dezembertag, und dem ersten, der den Winter nach Fruttnellen trug, hieß es, daß der Christen und seine Alte verzögen. Ueber Nacht war Schnee gefallen, die Nebel hingen tief herab und auß denselben quoll noch immer gleichmäßig und unermüdlich Flocke um Flocke und legte sich zu den andern, auf Dächer und Wege, auf Mattengrund und Steinblöcke. Es herrschte jene gewaltige Stille und jene Todeseinsamkeit, welche an schneeschweren Wintertagen auf die Vergdörfer sinken. Nur das Schwirren der Flocken gab einen surrenden Laut für den, der über die weißen Pfade watete, und gedämpft und verloren kam das Aufschäumen des Fruttneller Vachwassers auß der Tiefe.

Vor der Strahlegg-Sütte waren Leute geschäftig und gingen weiß wie die Schneemanner hin und wieder. Christen und seine Mutter packten ihre Sabseligkeiten auf zwei Hornschlitten. Bald waren der wenige Hausrat und die paar Risten hochgebunden. Christen legte die Seile sester an, während Rathrine noch einmal durch das leere Winkelwerk ihrer Hütte ging, Tür für Tür sorglich verschloß, nachdem sie die Fensterladen eingezogen, und endlich die Hüttentür, zu der kein Schlüssel war, mit einem Stricke sicherte. Sie hatten den armseligen Holzbau nicht verkaufen können, obwohl sie ihn billig loßzuschlagen gemeint hatten und einer oder der andre danach lüstern gewesen sein mochte. Es wollte sich seiner nachreden lassen, daß er denen, dem Weib und seinem Buben, einen Gefallen getan hätte.

Der Kolumban, der Lehrer, hatte seinen Nachbarn die Siebenfachen zusammenlesen helsen. Er stand jest neben den beiden Schlitten und schaute nachdenklich nach dem Vurschen, der seine Knie wider den Schlitten stemmte und mit einem heftigen

Ruck ein Seil fester spannte.

Der Lieni war drunten an des Lehrers Tür geftanden, hatte eine Weile den Geschäftigen zugeschaut und schlenderte nun, die Sände in die Taschen gestopft, pfeisend durch den Schnee gegen das Dorf hinab. Da oben waren sie reisefertig und im Dorf warteten, wie er wußte, viele, daß die Wegzügler kämen. Um Schlitten wandte sich der Nager an den Christen:

"Wenn ich nur nicht immer denken müßte, daß ich und der Bub am Ende noch schuld sind, daß ihr jest so fort müßt!"

"Plagt Euch jest nicht mehr, Lehrer," sagte Christen, ohne seine Arbeit zu unterbrechen. "Ihr

feid nicht schuld. Und Euer — der Lieni — ach, was reden wir noch davon, da ist jest doch nichts zu helfen!"

"Wohin gehst denn jest?" fragte der Nager

nach einer Weile wieder leife.

"Das kann ich felber noch nicht sagen," gab der andre kurz zurück. Dann, als reue ihn der schroffe Bescheid, wendete er sich dem Lehrer zu und sah ihn mit sprühenden Augen an. "Aber das sage ich Euch, wenn es nach meinem Willen geht, so sehen mich die da unten noch einmal."

In dem Augenblick kam die Rathrine über die Treppe heruntergestiegen. Sie trug ein schwarz-wollenes Tuch um Ropf und Brust geschlungen und hatte ihren schwarzen Sonntagsstaat an. Ihr Gesicht war weiß und ihre Züge von einer leisen Unruhe belebt. Sie ging doch nicht so leicht aus der Hütte, wo sie mit ihrem Mann gehaust hatte.

Christen hatte seine Arbeit beendigt. Er zog seinen rauhen Rock an, der über eines der Fuder gebreitet gewesen war. "Saltet ein wenig am hinteren Schlitten zurück, Mutter," wies er die Rathrine an.

Dann trat er zu dem Lehrer.

"Behüt Euch Gott," sagte er und hielt ihm die Sand hin. Der Nager umspannte sie mit seinen beiden Sänden und sah ihn voll großer Treuherzig-keit an.

"Ich muß dich noch einmal recht anschauen," sagte er, "ich habe dich immer gern mögen, und magst auch deine übeln Seiten haben, die da unten haben dir's schlecht gemacht. — So behüt dich Gott! Und höre, Bub, ein fester Wille ist schon

gut, aber ein wenig, meine ich, ein wenig mehr solltest doch denken, daß ein andrer als du die

Welt regiert."

Christen hob den Kopf. Die Mahnung paßte ihm nicht, so überhörte er sie. Er spannte sich vor den Schlitten, an den der zweite festgebunden war. Kathrine bot dem Lehrer warm und herzlich ein "Vergelt's!" und "Behüt Euch Gott!" faßte das Seil des lehten Schlittens und schritt aufrecht hinter der Fuhre nach, die Christen kräftig bergab zog.

Rolumban stand und schaute ihnen nach. Der Schnee siel dichter und dichter. Wie Fäden hing es aus den Nebeln herab. Der Lehrer dachte seiner Simmelsfäden und wunderte sich in seiner Frommheit, wohin der allgütige Serrgott die zwei lenken werde,

die eben um die Ecke verschwanden.

Indessen war der Lieni nach dem Dorfe hinabgeschlendert. Er war barhaupt; der Schnee nistete
sich in sein Saar. Er hielt die Sände in den Taschen und psiff eins vor sich hin im Niedersteigen. Alls er in die Gasse von Fruttnellen bog, sah er Männer und Weiber herumstehen wie an einem Feiertag. Vor dem Postwirtshaus waren die meisten versammelt, und weiter unten in der Ochsenwirtsstube sah er ebenfalls weit mehr Gäste als sonst. Und daneben auf den Mauern an der Schulhausmatte hockte die ganze Vorsjugend und spähte gaßauf, als wäre ein Festzug zu erwarten.

Als Lieni an des Zurfluh-Baschis Wirtshaus kam, riefen sie ihn an, ob die Sudelware noch nicht

bald fäme.

Der Bub lachte: "Gibt es einen Abschiedstrunk für sie?"

In die Wirtsstube tretend, nahm er das Glas, das ihm ein Bauer bot, und leerte den Branntwein,

den es enthielt, auf einen Jug.

"Das wird schon ein Spaß," sagte er, während er sich auf einen der Tische sette. "Der Christen und seine Alte werden ein paar Augen machen, wenn die ganze Gemeinde sie hinaushöfelt!" Er lachte abermals und lauter, der Chor der andern stimmte mit ein. Darauf begann ein Rreuzseuer von ekeln Redensarten und schlechten Wisen, die alle auf die Verjagten gespist waren. Plöslich kam ein Weib scheu in die Stube geschlichen. "Der Präses und der Pfarrer!" sagte sie halblaut.

Es wurde stiller in der Stube. Ein paar guckten durch die Tür ins Freie und sahen die beiden Dorfregenten durch den Schnee heranstampfen. Vald danach traten sie unter die Gäste. Der Vaschi kam selber mit einem Tuch gerannt und wischte einen

Tisch und zwei Stühle für sie ab.

Alls sie sich gesetzt hatten, sprach der Sochfluh-

höfler mit gedämpfter Stimme:

"Wir sind gekommen, euch zu sagen, daß die zwei aus der Strahlegg-Hütte ruhig vorbeizulassen sind. Die Regierung hat sie ausgewiesen. Wenn sie ruhig gehen, darf keiner etwas wider sie tun, wenn er nicht verklagt werden will. Ich danke euch, daß ihr zu mir steht, aber jest müßt ihr Ruhe halten!"

"Sast ihn nicht selber durchprügeln lassen, Präses?" ließ sich der Göhrig-Jost vernehmen, der Vizepräsident,

der hinten an einer Wand saß und mit seinem bissigen Gesicht den Furrer anlauerte.

"Das war in der Notwehr," sagte der Sochfluhhöfler und erhob sich. Draußen hatte eine Knaben-

ftimme ein "Sie kommen!" gerufen.

Die Wirtshausgäste drängten der Tür zu, da trat ihnen der Sochwürdige entgegen. Er warf sein Saar in den Nacken. Sein Gesicht rötete sich, und seine Leuglein funkelten streng.

"Machet nichts Dummes! Sabt Ruhe, sage ich!" Das Beste tat der Präses. Er schlug die Eür zu und hielt von außen die Klinke fest in der nervigen

Sand. So waren die Abpasser gefangen.

Der Präses stand vor der Tür im Schnee und sein Blick ging hinunter nach dem Ochsenwirtshaus. Er hielt auch die dort Versammelten im Zaum, zu denen er mit dem Sochwürdigen noch vor dem Siersherkommen Ruhe bietend geredet hatte.

Jest kamen Chriften und seine Mutter mit ihren Fuhren. Langsam fuhr der Bursche in das Dorf ein. Er schaute nicht rechts, nicht links, und gerade so hielt die Rathrine die Augen fest auf ihre Sab-

seligkeiten gerichtet.

In der Postwirtsstube hob eine lärmende Erregung an, als die Schlitten unten vorbeifuhren. Der Pfarrer wurde hin und her geschoben, aber die Tür gab er nicht frei, ebensowenig wie der Furrer, dessen Griff die Klinke nicht losließ. Da fuhr einer der Bauern mit dem Schädel durch eine der Fensterscheiben und schrie, das Gesicht von dem splitternden Glase blutig gerist, ein lästerliches Wort den Albziehenden nach. Leber ihn hin brüllten die andern.

Die zwei an den Schlitten bissen die Jähne zusammen und zogen bergad. Sie kamen auch am
"Ochsen" glücklich vorüber. Alls sie an der Schulhausmauer hinfuhren, flüsterten dort die Halbwüchsigen unter sich. Dann slog plöstlich ein Schneeball der Rathrine ins Tuch. Und wie auf ein
Zeichen brach die Jugend los, die zu warnen die
beiden Gewalthaber nicht für nötig gefunden hatten.
Jubelnd und schreiend sandten die Lümmel einen
Hagel von Schneeballen auf die Ausgewiesenen.
Lachen und ausmunternte Zuruse vom "Ochsen" her
spornten sie an, und sie taten ihr Bestes, den beiden
einen rohen Denkzettel zu geben. Nur daß es nur
Schnee und nicht Steine waren, die sie werfen

konnten, bedauerten einige der Fleißigsten.

Selbst jest noch schritten die Strahlegg-Küttler fürbaß, ohne sich umzuwenden. Christen batte nur mit der Mutter den Platz gewechfelt, damit sie durch die Fuhre vorn beffer geschütt sei, und hielt binten rubig den Geschoffregen aus. Eine Weile folgte ihnen die Jugend, dann verdarb ihnen die Ruhe der beiden das Spiel und fie kehrten um. So kam es, daß die Abziehenden allein am Sochfluhhof vorüberfuhren. Rathrine zog rascher; sie hatte Erbarmen mit ihrem Buben, von dem fie wußte, daß er wie durch Spiegruten ging, wenn er an dem Sause vorüber mußte. Doch als die Straße fich neigte und fie bald benen von Fruttnellen ganz aus dem Gesicht kommen mußten, merkte sie, wie der Chriften stillstand und zurückblickte. Sie wollte ihn zur Eile mabnen, da fah fie, wie seine Augen an den Fenstern des Sochfluhhofs hingen. Und es war ihr, als verschwände hinter den Scheiben des Sauses ein bleiches Gesicht.

"Was lugft noch?" fragte sie den Zögernden.

"Es ist nur dem Amerikaner seine — seine Frau — gewesen," sagte er mit eigentümlich verzerrtem Mund.

Dann sahen sie die Dörfler am Ausgang ihrer Gasse sich sammeln und hörten ihre Spottruse, in benen Kinder und Erwachsene sich überboten, herüberschallen. Ein schrankenloser Jorn packte Christen. Er warf beide Fäuste auf und schrie hinüber zu der brüllenden Menge: "Elende Töpfe! Mädchenräuber! Seimzahlen will ich euch noch einmal! Beim Serrgott will ich! Und bin ich alt bis dahin — ich komme schon einmal wieder!"

Dann stürzte er wie toll nach vorn, riß die Schlittenhörner an sich und zog seine Last so schnell talab, daß Rathrine ein weites Stück zurücklieb und erst an der Weilerbrücke ihn ihrer wartend fand.

Ju Fruttnellen wurde aus dem halben Feiertag ein ganzer gemacht. Der "Ochse" und die Postwirtschaft hatten gute Zeit; der Schnaps floß wie bei großen Serren der Champagner und warf die Bauern unter den Tisch. Es war ein Siegesjubel wie vor sechzig Jahren, als die Väter die eingebrungenen Franzosen an der Fruttnellenschanz' zurückgeschlagen hatten. Der Sochstuhhöfler trug im "Ochsen", wohin er sich mit dem Sochwürdigen begeben hatte, die Kosten. Er kannte seine Parteigänger und wußte, wie ein Basen am rechten Orte ihre Treue befestigte. Und doch war von allen den mehr oder weniger großen Säusern keinem so recht

klar, was denn heute so Großes geschehen sei. Ja, in einem Winkel der Ochsenwirtsstube murmelte der Mattli-Aaveri, der Waisenvogt, der überall dabei war, wo es umsonst etwas zu beißen oder zu trinken gab, einem Nachbar ins Ohr: "Eigentlich — ob jest grad die Schlechtesten aus dem Dorf verjagt worden

feien, wäre noch nicht erwiesen."

Gleich nachher aber erhob sich der Sochwürdige von dem Tische, wo er mit dem Prafes faß, rausperte sich und klopfte mit seinem Sausschlüffel ans Glas, bis der Lärm in der Stube fich legte und aller Augen auf den wohlbeleibten Serrn sich richteten. Er ließ eine scharfe und hochpolitische Rede vom Stapel, hob hervor, der Chriften Ruffi, der heute ausgezogen, sei ein schlechter Bursche gewesen, ein schlimmes Beispiel für seine, des Pfarrers, liebe Bemeinde; er, der Seelenhirte von Fruttnellen, muffe aber insbesondere daran erinnern, wie heute mit dem Russi und seiner Mutter das lette fremde Blut aus der getreuen Gemeinde lang eingefessener Bürger ausgemerzt worden sei. Wie dieses Fremde nie bineinvasse in das Gute, Alte. Wie von nun an um Fruttnellen eine Mauer gezogen sein solle, hinter ber die Dörfler allein und gang Meifter sein follten, getreu den Sitten der Vorväter, die ftolz gewesen seien auf ihre Weltverlorenheit und ihr ureignes Reich, in dem — der Sochwürdige ließ sich in seinem Eifer fortreißen, etwas zu fagen, zu dem der Natsberr neben ihm ein energisches, widersprechendes Suften hören ließ — nicht einmal der Landammann etwas zu sagen habe. Und weiter führte der Pfarrherr aus, daß man in Neudorf und den übrigen

Talorten längst davon rede, wie eine Eisenbahn solle gebaut werden durch das Tal der Räfis aufwärts mit einem großen Tunnel durch den Himmelftock, der hinüberleiten solle in die Welschstein und weiter hinab nach Italien hinein. Die Gemeinden längs der Bahn follten an dem Bau bezahlen. Auch Fruttnellen solle bezahlen und dafür einen Bahnbof bekommen unten am Weiler. Ob sie das wollten? Niemand in Fruttnellen wolle das. Sie hätten noch immer auf ihren eignen Füßen herumgeben können und brauchten weder Schienen noch Eisenräder, um ihren Mist zu führen. Und zum Jahlen hätten fie auch tein Beld. Und fo sage er, der seine Fruttneller liebhabe: keine Eifenbahn, keine Fremden mehr ins Dorf! Das Alte, Gute bestehe und sei festgehalten und - und -

Ein Beifallsgebrüll erstickte seine Rede. Sie stiegen auf die Sische und ließen den Pfarrer hochleben. Sie schlugen, anstoßend, die Gläser zusammen, daß sie in Scherben zerfuhren. Der J'graggen-Florimelk machte sich an den hochwürdigen Serrn heran, verdrehte die Augen in Demut und kriechender Freundlichkeit und stieß sein Glas an das des Pfarrers: "Ja, unser Serr Pfarrer, das ist halt einer, der sagt uns, was uns nötig ist. Prosit, Serr Pfarrer! Und Dank für die schöne Rede!"

Dem Beispiel des Frommen folgte einer nach dem andern, auch mit dem Präses stießen sie an und waren stolz, weil der große Sochsluhhöfler fast vertraulich zu ihnen sprach.

Das Gelage dauerte bis in die Nacht. Der Furrer und der Pfarrer machten fich beim Ein-

bämmern hinweg. Sie schritten zusammen die verlassene Dorfgasse hinab und blieben einen Augenblick am Kirchweg stehen. Der Pfarrer wandte sich zu dem Präses mit einem breiten Lachen.

"Jest seid Ihr also den Kerl los, Präses! Wieder ein Zeichen, daß man Euch in Neudorf zu

Gefallen lebt!"

"Er wäre vielleicht auch sonst fort," sagte der Ratsherr halb in Gedanken. Dann meinte er anzüglich: "Ihr habt die Sache ja auch auf Eure Mühle zu lenken gewußt vorhin."

"Wieso?"

"Nun, wenn unsern Bauern die Augen nicht aufgehen sollen über manches, was an Eurer Rirche fadenscheinig ift, so ist es freilich besser, wenn Ihr die Fremden draußen haltet, die etwas mehr gesehen haben als nur den Gemsberg und die Siebenspisen."

Dem Pfarrer stieg das Blut zu Gesicht. "Wäre es nicht etwa auch Euer Vorteil, wenn es da zu Fruttnellen still bleibt? Wer weiß, ob Ihr noch lang so ein halber Kaiser wäret, wenn ein paar Aufgeklärte

hereinkämen!"

Der Furrer hob den dunkeln Kopf und stand gerade auf. "Ich fürchte sie nicht," sagte er überlegen, "aber besser ist besser. Und im Grund habt Ihr schon recht. Auf gute Freundschaft auch forthin, Pfarrer!"

Sie reichten sich die Sände, nicht überfreundlich, aber wie zwei, die fest zusammenzuhalten entschlossen

sind, weil ihr Vorteil zusammenläuft.

## Elftes Rapitel

Zu Fruttnellen hob eine ruhige, eintönige Zeit an: das ewige Frühaufstehen, hartes Tagewerk, früh

auf den Strohfact der Bauern!

Daß an des Sochfluhhöflers Mädchen einmal eine Schande gekommen war, war längst vergessen oder doch totgeschwiegen. Die Schwahslucht wagte sich nicht an den Furrer und sein Saus. Das Gerede sank in sich zusammen wie ein Feuer, das ein kecker Fuß austritt; der Präses trat es aus, als er damals offen zu seinen Getreuen vom Rat redete.

Es ging alles so in Ordnung und der Schnur nach, wie es der Ratsherr wünschte. Der hatte freilich eine Urt des Wünschens, welcher auf seinem Sof niemand zu widersprechen magte. Zu genauer Zeit hatte die Cheverkundigung des Amerikaners mit ber Furrer-Rosi im Umteblatt gestanden; zu genauer Zeit, taum daß die Einsprachefrist vorüber mar, hatte die Sochzeit stattgefunden. Gine sonderbare Sochzeit für die reiche Bauerntochter: bei dunkler Nacht, mit einem Knecht und einer Magd zu Zeugen, zum Zivilstandesbeamten, am folgenden Morgen, kaum daß der Tag auf war, ohne Glockenklang und Festgepränge zum Sochwürdigen binauf por den Altar und alsdann zurück in die Alltäglich-Der Tscharles ging zu seinen Rüben, die Rosi lief auf ihre Rammer und flennte und jammerte, bis ihr die Tränen und die Rraft ausgingen und sie auf dem bloßen Fußboden zum Schlafen hinsant, 118

mitten am Tag, wo der Tscharles sie nach ein paar Stunden zusammenlas. Im Sause warkaum eine Veränderung geschehen, seit der Vauer einen Schwiegersohn hatte. In der Rosi großer Rammer stand ein Schragen mehr, und am Estisch war der Furrer-Tscharles, der Umerikaner, um ein paar Pläße hin-aufgerückt wie ein Schulbub, der seine Sache brav

gemacht hat.

Rosi schickte sich wie eine, die nicht weiß, was mit ihr geschieht. Als die Tage des Flennens und Jammerns vorbei waren, fing fie das Leben wieder da an, wo es aufgehört hatte, bevor der Chriften Ruffi bineingekommen war, nur daß fie, was fie früher mit Singen und Lachen getan, jest tat wie im Schlafe, als hinge sie gleich einer Puppe an einem von des Schulmeisters Berrgottsfäden und ginge nur herum, wenn eine fremde Sand an dem Faden zog. Der Tscharles, ihr Mann, machte ihr das Leben nicht schwer; der ging hinter ihr und um sie herum wie ein treuer, dummer Sund, dem es leid tut, wenn der Serr zornige oder trübe Mienen schneidet, und der ihm die Sand leckt, sobald er sie erreichen kann, damit er fein Mitleid beweise. Tageüber bekam er fein Weib felten zu feben. Wenn er zum Effen kam, bob er seine auten, blöden Augen zu den ihren auf und lächelte sie an und wartete immer auf ein Antwortlächeln und immer umsonst, denn Rosi fab weg, sobald fie feinen Blick spürte. Ober er faßte ihre Sand heimlich am Tisch oder im Sinausgeben und streichelte sie oder tätschelte der spröden Frau den Rücken, forgsam und scheu, als sei der vom brüchiasten Glas. Des Nachts ließ er

sie nach der Kammer voraufgehen, machte sich noch eine Stunde und mehr im Hause zu schaffen und schlich endlich, wenn er sie schlafen glaubte, hinauf, zog die schweren Schuhe am Fuß der Treppe aus und betrat die Kammer wie ein Dieb. Im Dunkeln suchte er sein Bett und wagte nicht einmal einen Blick an die andre Wand zu werfen, wo das seines Weibes stand. Wie er kam, so schlich er sich beim Tagesgrauen davon, so arm und bescheiden, als hätte er kein Recht auf die Stube und die Lagerstatt darinnen.

Der Ratsherr sah dem zu und sagte nichts. Es schien, als sei das Mädchen aus seinem Buche gestrichen, er lebte seinen Llemtern, seinem weiten Grundbesit, Weib, Kind und Schwiegersohn schienen ihn nicht mehr zu kümmern, seit im Sause nun alles in dem Geleise war, in das er es gebracht hatte.

Am letten Januartage, als der Schnee draußen unter den schweren Bauernschuhen knarrte und pfiff, und der Wind die Eisnadeln in glitzernden Wellen von den Dächern trug, wurde der kleine Todias geboren. Die Furrerin und die Sofer-Vroni gingen aus und ein bei dem jungen Weibe, das den Kleinen neben sich barg und ihn fast seit der ersten Stunde eifersüchtig hütete, als könnte jemand das Kind hinwegnehmen. Zuweilen hafteten dabei die Augen der Wöchnerin voll Furcht auf der Tür. Sie erwartete einen, dessen Schritt sie schon erschreckte, wenn er von der Wohnstube heraufklang. Aber der Präses kam nicht.

Er rief die Sofer-Broni zu sich, als das Schreien des Kindes ihm verraten hatte, daß es lebe. In

dem Augenblick war ihm klar geworden, daß er gehofft hatte, es komme tot zur Welt.

Die Frau trat ohne Scheu vor den Kartsinnigen

hin.

"Weißt mir einen, der das, was da oben schreit, zu sich nehmen wollte? Nicht hier! Im Gewüest oder sonst einem verlorenen Nest. Er soll bezahlt werden, wie sich's gehört."

"Zuerst wollte ich das Würmchen doch recht auf der Welt sein lassen, Präses," sagte die Vroni

furchtlos.

Er zuckte mit keiner Miene.. "Wann kann man es wegnehmen?" fragte er.

"Nicht, solange es die Mutter braucht."

"Nun, so macht, daß das nicht zu lange dauert!

Ich habe keine Luft zum Geduldhaben."

Das klang dumpf, fast unverständlich, und selbst Broni erschrak vor der Gehässigkeit, die in seinem Tone lag. Ropfschüttelnd und unwirsch ging sie der Türe zu und überhörte ganz, wie der Furrer ihr nochmals auftrug, sich nach einem Rostort für den Säugling umzusehen.

Danach zögerte der Präses drei Wochen, ehe er nach der Rammer hinaufstieg, wo Rosi mit dem Rind, das sie nährte, den Tag verbrachte. Er traf eine seltsame Gruppe dort. Tscharles saß auf einer Rleidertruhe in seinen Rnechtskleidern, die er noch nicht gegen bessere eingetauscht, trosdem er auf seines Meisters Gut eingeheiratet hatte, und hielt das Rind in den Armen. Er hatte den Sut auf dem braunen Saare sißen und mußte erst hereingekommen sein. Es sah aus, als hätte Rosi ihm just erst das Rleine

in die Arme gelegt. Das junge Weib stand vor ihm, wie um das Kind mit ihrem Leibe zu decken. Sie war noch krankhaft bleich, die großen Augen glänzten und waren dunkler denn sonst. Ihre Züge bebten in furchtbarer Erregung, ihr Leib bebte mit, Arme und Sände schlenkerten nach vorn und nach rückwärts. Neben Tscharles kauerte die Bäuerin, duckte sich, als fürchte sie Schläge, und guckte zum Fenster hinaus, weil sie nicht wagte, den Gewalthaber anzusehen, der eingetreten war.

Der Präses drückte die Tür ins Schloß und sah sich noch einmal rings um. Tscharles spielte mit seiner ungelenken braunen Taße an den durchsichtigen Fingerchen des Rindes. Er war rot geworden, aber seine Augen hatten den alten ausbruckslosen Schein, und er lächelte, wo die andern

zitterten.

Da fand Rosi zuerst Worte. Sie schwankte einen Schritt vorwärts. "Vater, das Kind darf

nicht fort."

"Des Wigandtönis Seppe vom Gwüest ist drunten in der Stube. Sie wird es nehmen," gab der Ratsherr zurück. "Geh hinunter, wenn du ihr noch etwas

Besonderes zu sagen haft."

Rosis Augen wurden glasig. Das Entsehen schüttelte sie. Endlich brachte sie mit halblauter Stimme, die ins Berz schnitt wie Silferuf, heraus: "Vater, wenn Ihr das Kind nehmt, so könnet Ihr mich im Räsisbach suchen lassen!"

Der Vauer fuhr zurück. Der Jorn wollte ihn packen, und doch — er wußte selbst nicht, was ihn überwand. Er war sich keines Unrechts bewußt. Was

er tat, tat er zur Ehre seines Sauses. Aber in diesem Augenblick ward ihm der gerade Weg schwer. Da legte Tscharles der Bäuerin das Kind in den Arm, erhob sich und trat neben sein junges Weib. Er stand linkisch da, das Blut überslutete heiß sein Gesicht. Er nahm den Sut vom Ropse, drehte ihn in den Fingern und hatte das Aussehen eines Vettlers, der an der Tür eines Vornehmen um ein Almosen bittet.

"Lasset uns das Kind hier, Ratsherr," stotterte er, "es — es soll Euch nichts kosten. Ich arbeite, daß es zu essen hat, und später — wenn's größer wird, kann es Beißen hüten gehen — Euch aus

dem Geficht."

Der Präses war überrascht. "Du — du bettelft noch für — daß man dir die Schande im Haus lasse?"

Rosi brach mit angstgepreßter Stimme dazwischen: "Er soll Euch nie unter die Augen kommen, der Bub. Es soll sein, als wäre er nicht im Haus. Mur nehmt ihn nicht weg!"

"Nein, nehmet — ihn nicht," stammelte Tscharles nach und hatte das Wasser in den Augen stehen vor

lauter Mitleid.

Der Furrer verzog den Mund. Ein grimmiger Sohn entstellte sein Gesicht. Satte er sein Mädchen

einem Narren zur Frau gegeben?

Alber er gewann es doch nicht über sich, den beiden ihre Bitte abzuschlagen. Er wandte sich ohne ein Wort, nur der höhnische Ausdruck wich nicht aus den wetterfesten Zügen.

Drunten verließ des Wigandtönis Seppe nach

einer Weile das Saus ohne den ihr bestimmten

Pflegling.

So kam es, daß der Tobias im Sause blieb; er wurde getauft, und Tscharles gab dem unschuldigen Wildwuchs seinen ehrlichen Namen. Des Tscharles Weib sing indessen an, diesem seine Barmherzigkeit und Dienstfertigkeit, alle Unhänglichkeit, die er ihr bewies, durch ein freundlicheres Wesen zu vergelten; eine Vertraulichkeit und Freundschaft sprang nach und

nach zwischen beiden auf.

Dann verging die Zeit glatt. Tobias kam in sein zweites Sahr und der Ratsherr Furrer hatte das Kind nie zu sehen bekommen. Der Bauer tat harte Arbeit und kummerte fich nicht um die Seinen. Sein Besit wuchs, die Fruttneller sprachen mit Ehrfurcht von ihres Prases Geldsäckel. Auch das Dorf gedieh. Aber just jest ging die Rede um, daß das Unglück über die Gemeinde kommen wolle. Der Bau ber Bahn durchs Räfistal wurde zur Tatfache. Der Präses und der Sochwürdige predigten wider die Neuheit, die fie in die unterste Sölle verdammten, und hofften, daß die Verge fich der tollen Waghälfe entledigen würde, die ihnen mit Eifen und Sprenggeschoß zu Leibe wollten. Und der Prafes stellte fich an die Spite seiner Kartköpfe als guter Sturmbock, als es einmal an Unterhandlungen mit der Bahngesellschaft ging. Jeden Fußbreit Fruttneller Boden hatten fich jene auf dem Prozestwege zu erfechten. Im Sal ging von den Fruttnellern und ihren Obmännern kein schmeichelhaftes Gerede. Die aber ließen sich nicht beirren. Der Furrer schaffte zu dieser Zeit für seine Schar wie ein Roß, denn er war es, der immer neue 124

Ränke fand, um der Bahngesellschaft die Arbeit zu erschweren. Rein Wunder, daß er da für die eigne

Säuslichkeit keinen Blick mehr hatte.

Eines Tages jedoch, als er sich Muße nahm, auch hier sich einmal umzusehen, fand er drei Ueberraschungen. Er entdeckte, daß sein sieches, wehleidiges Weib weniger wehleidig, dafür aber kränker und schwächer geworden war. Und als er es sah, gab er der Furrerin eine Vanknote hin: "Laß den Ooktor kommen, einen, der etwas weiß, den vom Neudorfer Spital, der soll ein guter sein."

Dann fiel ihm der Tscharles, sein Schwiegersohn, auf, der auf einmal brennrote Flecken auf den Wangen hatte und hustete. Er fragte die Rosi: "Was ist mit deinem, mit dem Tscharles? Sauft er Schnaps?" und war erstaunt, daß Rosi entrüstet verneinte und andeutete, der Doktor, der zur Mutter käme, könnte auch ihrem Wanne von Nutzen sein.

Und während er mit Rosi sprach, gewahrte der Präses, daß ihm ein zweites Enkelkind ins Saus

tommen wollte.

Er preßte nach diesen Entdeckungen die breite Sand an die Stirn, als schärfe er die Gedanken, die in alle Weiten gingen und nun auch in der Nähe zu tun bekamen.

## Zwölftes Rapitel

Der Christen Russi und seine Mutter waren zu Fruttnellen lange vergessen. Wer hätte auch noch an die einzelnen denken sollen, da die Gesamtheit in

bellem Streite wider einen äußeren Feind stand. Im "Weiler" hauften welsche Arbeiter. Baracte um Baracke wuchs dort aus dem Boden wie die Dilze im Wald, so daß der Säuferfleck sich ausbreitete und an Unsehnlichkeit dermaßen gewann, daß er sich fast mit Fruttnellen selber zu messen vermochte. Da unten wurde an der neuen Bahn gegrbeitet. Das hatten die Fruttneller nicht hindern können, und weder des Sochwürdigen noch des Präses Eifern hatte das Werk zu vereiteln vermocht. Mit Maschinen aller Urt, mit Brecheisen und Sprengstoffen gruben sie sich den Weg durch die Steinwände. Die Fruttneller borten den Donner der Sprengschüffe heraufschallen, die Berge zitterten dabei und warfen den Schall in dumpfem Grollen zurück. Beim ersten Schuß waren im Dorf die Weiber auf die Strafe geeilt und hatten mit "Jeffes" und "mein Gott" die Sande über den Röpfen ausammengeschlagen, in der Meinung, die Welt gebe unter. Jest waren sie es schon gewöhnt. Nur fuhr dem und jenem noch zuweilen ein Fluch durch die Lippen, wenn die Schüffe herauftlangen und der Lärm der Arbeit das Dorf erreichte. Den "Weiler" gaben fie als einen verlorenen Posten auf. 3mei Bauern verzogen von dort und nahmen Land und Wohnsit zu Fruttnellen, die andern galten für Ab-Die paßten sich dem Arbeitervolke an und heimsten ihre schönen Baken ein, die es auf mancherlei Weise zu verdienen gab. Die Fruttneller aber grollten in ihrer Söhe und lebten wie binter Mauern. Um Räfisbachsteg ließen sie ein Solztor anbringen, ein zweites unweit vom Sochfluhhof, wo der Dorfweg aus der Tiefe herauffam. Damit 126

kein Wieh sich hinabverirre, seien die Tore erstellt worden, hieß es im Tal, die Fruttneller aber wußten es anders, die wollten den Werklern den Besuch im Dorf verleiden.

Anfangs kamen die Alrbeiter freilich troß der Tore zuweilen an Sonn= und Zahltagen nach dem Dorf gestiegen. Aber alle fanden übeln Empfang. Breit und flogig franden die Bauern an ihren Turen und beaafften die ungebetenen Gafte. Verlangte einer eine Auskunft oder gar eine Zehrung, so heimste er Spott oder grobe Worte ein. Im Postwirtshaus oder im "Ochsen" gab es für Fremdvolk nichts zu holen, auch nicht gegen teures Geld. Polterte bier einer und fragte nach dem Grund solcher Ungaftlichkeit, so wurde ihm die Untwort, es sei ein Ratsbeschluß, daß zu Fruttnellen Speifen und Getränke nur an Einheimische verabreicht werden dürften. Einzelne batten das wohl oder übel ruhig hinnehmen müffen. Eines Sonntags jedoch fand fich eine ftarte Schar ber Bahnarbeiter zusammen, um einen Gang nach bem Dorfe zu tun und sich die nötige Letzung nötigenfalls zu erzwingen. Die Bummler landeten im "Ochsen" und verlangten erft ruhig, dann mit nicht geringem garm zu trinken. In der Wirtsstube mar keine Bedienung zu finden. Da machten sich die Uebermütigen felber nach dem Reller auf, hatten aber nicht lange Frist zum Suchen. Auf einmal brangen die Fruttneller Bauern zu allen Türen herein, still aber toll; ein halblautes Schimpfwort fuhr dem oder jenem in wilder Wut durch die Lippen, dann begannen die Fäufte zu reden. Wie die Stiere kamen sie an die Arbeiter, und so

nervige Arme diese aufzuweisen hatten, so andauernd die sonst Picke und Schausel zu handhaben vermochten, die Bauern mit den Gliedern wie Granit taten gründlichere Arbeit, die gerieten über sie her wie Steinschlag von ihren Vergen. Ein paar Welsche griffen zu den Messern. Das gab ihnen den Rest. Die Vesinnung schien die Öörsler zu verlassen. Sie schlugen nieder, was sie zu erreichen vermochten, ernsthaft, wie im bittersten Krieg. Es ging nur eine kleine Weile, dis die Gäste in wilder Flucht über den Weg zum "Weiler" hinabstoben. Ein halbes Dutend ließen sie oben liegen, und davon waren zwei, die sich nicht mehr

muciften, mit gebrochenen Schädeln.

Der Schlacht folgte eine mehrtägige dumpfe Stille. Der Präses ging ins Sal und blieb tagelang fern. Er vertrat die Sache der Dörfler vor der Regierung zu Neudorf. Und er vertrat sie aut. Wohl kam nach einer Woche eine Gerichtskommission von Neudorf herauf gen Fruttnellen gefahren und hielt im "Ochsen" eine Untersuchung, während welcher das halbe Dorf vorgeladen und verhört wurde. Aber es erwies sich als Unmöglichkeit, unter der Menge einen oder mehrere Sauptschuldige zu finden; denn die Bauern hielten zusammen wie die Rletten, und keiner redete jest, wo es jedem an den Kragen geben konnte, dem andern zum Bösen. So fiel die Schuld auf die Gemeinschaft, und die hatte der Prafes zu Neudorf berausgeriffen, indem er mit der ganzen Macht seiner Versönlichkeit für sie eingetreten war. So zottelten die Gerichtsbeamten unverrichteter Dinge wieder ab und die Rlage der Arbeiter blieb erfolglos. Die Fruttneller hatten zudem ihr Ziel erreicht: es verstieg sich kein Fremder mehr ohne dringende Notwendigkeit nach dem ungastlichen Dorf.

Alls der Ratsherr Furrer dieser Frucht seines Sieges just innezuwerden begann, erlebte sein Saus eine Abreise und eine Ankunft. Die Abreise ging für ewige Zeit, die Ankunft war für einen ein Menschenzleben langen Besuch berechnet.

Die Verreiste war die Furrerin.

Seit manchem Tag hatte sich die kranke Frau mühsam an Stöcken hin und wieder geschleppt. Der Neudorser Doktor kam, sah sie an und schüttelte den Ropf, nahm sie in ein Verhör und brummte, dann erhob er sich plötlich und sagte: "Ja, wisset was, Frau, esset gut, trinket gut, lasset Euch nichts abgehen. Ihr habt es ja und vermögt es, und man weiß nie, wie lange man das, was man hat, genießen kann!"

"Beißt das, daß ich bald fort muß?" fragte die Furrerin ganz laut und in ruhigem Ton, so daß der Präses, der in der Stube anwesend war, sie

verwundert anschaute.

Der Doktor zuckte mit den Schultern. "Je nun, besser wird es schon sein, wenn Ihr nichts verschiebt, was Ihr noch getan haben möchtet." Dann schickte er sich zum Fortgehen an und ließ sich von dem reichen Bauern die paar Worte mit Gold auswiegen, ehe er wieder zu Tal fuhr.

Die Furrerin aber begann, mit ihren letten Tagen gutzumachen, was fie lange Jahre verfäumt hatte. Sie wurde angesichts des Todes plöglich mutig und gefaßt. Bis zum Cag por ihrem Sterben klang ihr Stock auf dem Boden der Stuben und Flure und es klang fester und lauter, wie sie ibn absette. Sie betete viel, faß manchmal ruhig vor bem Kruzifir, das in der Wohnstube bing, und ihr Blick war dabei klar und trocken; sie hatte das Stöhnen und Rlagen völlig verlernt. Oft hockte fie oben in der Schlafstube ihrer Tochter, wo der Tobias haufte, ein dunkelköpfiger kluger Bub, der "heimliche" Bub, wie ihn das Gefinde nannte, weil er vor des Ratsherrn Augen gehütet wurde wie vor dem "bösen Blick". Da fanden der Tscharles und sein Weib die sieche Alte oft mit dem Rind in ihren Urmen, dem fie, wenn fie fich unbeobachtet glaubte, eine große Liebe bewieß. Rosi dankte der Mutter im Innersten und Stillften für diese schweigende Barmberzigkeit und lernte im Verlieren noch die ehren, die ihrem Serzen bisber fremd gewesen mar.

Der Furrer sah sein Weib nach des Alrztes Alusspruch von seiner Seite absterben. Der Mann, der etwas Großes in allem hatte, was er sann und tat, heuchelte keine Trauer um die Gefährtin, die ihm früher wenig mehr als Magd und seit ihren kranken Tagen nur eine lästige Beigabe gewesen war. Was aber Geld der Kranken zur Linderung und Stärkung zu schaffen vermochte, das bot er ihr; er besliß sich ihr gegenüber einer an dem Rauhen und Rücksichtslosen doppelt auffallenden Fürsorge, und als sie sich legte und mitten in der Nacht unerwartet das Sterben an sie kam, da brauchte er niemand, der sie besorgte, sondern tat selber seine 130

Pflicht an ihr. Ihre brechenden Alugen befagten,

daß er sie wohl tat.

Von ihrem Todbett jedoch, das er ihr aufrüstete und um das er selbst die Wachslichter pflanzte, trat er am Morgen, als er die Tochter, den Tscharles und das Gesinde von dem Sinscheiden seines Weibes unterrichtet hatte, hinweg und ging an seine reichlich zubemessene Araft, daß eine böse Junge von ihm im Dorf zu reden vermochte, seines Weibes Tod sei ihm kaum mehr, als wenn er sich ein Stäubchen vom Aermel gewischt hätte.

Noch lag die Leiche der Furrerin aufgebahrt und herausgeputt, wie es der reichen Bäuerin zustand, in einer der Schlaftammern, als sich dem Sause schon die kleine Lücke füllte, die ihr Tod gerissen hatte. Rosi schenkte dem Tscharles, ihrem Mann,

einen Buben.

Alls das Rleine droben in der Schlafstube zum erstenmal schrie, stand der Tscharles an der Tür und wischte sich mit den hartgearbeiteten Fingern die hellen Tränen aus den Augen. Es kam zum erstenmal etwas wie Stolz über ihn, darum, daß er des Hochsluhhöflers Schwiegersohn war, und das Bewußtsein, daß sein Kind da innen Laut gebe, machte ihn ganz schwindlig vor Glück.

Noch einer hörte die Stimme des Neugeborenen. Der Ratsherr Furrer saß arbeitend in seiner Stube, und als die Sofer-Vroni kam, ihm die Neuigkeit anzusagen, gab er nur durch ein wortloses Nicken zu erkennen, daß er verstanden habe. Als sich dann aber die Tür hinter der Botin wieder geschlossen

hatte, kam Unruhe über ihn. War ihm da nicht

der Erbe geboren worden!?

Es war schon am folgenden Morgen, gerade noch ebe die Leidtragenden sich versammelten, um die Leiche der Furrerin in Empfang zu nehmen, daß ber Präses seiner Tochter einen Besuch machte. So plötlich tam er über die Rindbetterin, daß ihr nicht einmal Zeit blieb, den Tobias zu flüchten, der inmitten der Stube auf einem Schemel faß und plaudernd und jauchzend mit Solzspänen spielte. Auf einen Wink des jungen Weibes warf Vroni ihre Schürze über das Kind und trug es ins Nebensimmer. Des Bauern Stirn hatte fich jäh gefaltet, als sein Auge auf den Tobias gefallen war, aber gleich darauf sah er starr und als suche er etwas. burchs Fenster hinaus. Er versagte sich die Bornworte, die ihm auf der Junge gelegen hatten. Als dann Broni den Knaben weggebracht hatte, trat er ganz freundlich an Rosis Lager und sprach mit ihr wie in den wenigen guten Stunden vergangener Zeit, da er an seinem heranwachsenden Rinde noch Freude zu haben Zeit gefunden hatte. Nach einer Weile beugte er sich, wie zufällig, aber heimlich von mächtiger Unteilnahme bewegt, über den Ropf des Neugeborenen und tat einen langen Blick auf ihn.

"Wie soll er heißen?" fragte er Rosi.

"Wir wollen ihm Euern Namen geben," beschied

ihn diese und sah ihn scheu an.

Sein Gesicht schien wie von einem leisen Lächeln überflogen. Dann sagte er: "Sab Sorge zu dem Bub und zu dir," und verließ die Stube.

Alls er einige Tage später zum zweiten Male

nach dem kleinen Felix sah und Rosi schon darum sich kaum von ihrem Erstaunen zu erholen vermochte, legte er mit eignen Sänden dem Kind ein goldenes Kettlein mit einem Umulett um den Hals.

Alls hätte er damit sich in allem erschöpft, was seine Natur an Liebesbeweisen zu geben vermochte, ließ er sich danach nie mehr in der Oberstube blicken und begnügte sich damit, manchmal über den Mahlzeiten den Tscharles trockenen Tones zu fragen: "Dem Kind wird's aut gehen?"

Der errötete jedesmal, es war ihm, als ob er ein Unrecht täte, wenn er dem Vauern den Vescheid gab: "Ja, es wächst und ist stark!" und sagte von dem andern Kind nichts, das seinem Weibe just so am Serzen lag und selbst ihm lieb war wie sein

eignes Blut.

Der Präses ging nun erst recht in der Sorge um feine Güter und fein Dorf auf. Immer ftarrer begannen sich unter seiner und des Sochwürdigen Führung die Fruttneller von den Fremden, die seit dem Bahnbau wie eine stehende Urmee im Lande waren, abzuschließen. Selbst der Verkehr mit der Talschaft wurde lau, die Starrköpfe unter den fieben Backen gedachten zu zeigen, daß sie in ihrem Seimbereich keines andern bedurften. Der Präses tat überdies alles, um seinem Dorf den Ruf der Wohlfahrt zu erhalten; es wurde erzählt, daß er zu zweien Malen tief in seine eigne Truhe gegriffen habe, um arme Rleinbauern von drückender Schuldenlaft und brohendem Ruin zu retten. Sein Geld ging unter seine Dörfler, er war für die Fruttneller der einzige, alles vermögende Gelddarleiher, und juft, weil im

Dorfe wenige waren, die ihm nicht als ihrem Gläubiger verpflichtet waren, wuchs sein Einfluß fo. daß fie ihn im Tale den Landvogt nannten.

In dieser Zeit war zu Fruttnellen ein Abtrünniger. einer, der zu den verpönten Fremden überlief und seine gesunden Urme, die im Dorf Urbeit genug gefunden hätten, in den Dienst der "Bähnler" stellte. Das war der Nager-Lieni.

Der Bemeindeschreiber mar längst gesund geworden und hatte sein Umt wieder übernommen, so daß der Lieni bei dem Präses nichts mehr zu suchen batte. Alls er den Bericht von seiner Entlassung seinem Vater heimbrachte, kam dem ein feltenes Rot in die hageren Wangen. Er feste fich auf seinen Fensterstuhl und starrte lange wortlos burch die Scheiben.

Um andern Morgen machte sich der Kolumban Nager auf die Suche nach einem Dienst für seinen Buben. Es war ein Sonntag, und nach der Messe waren die Bauern am ehesten zu treffen. Er traf ben Göbrig-Jost zu Sause und den Meier-Rasper an ber Straße, und beide maren geneigt, den Lieni in Saus und Dienst zu nehmen. Aber als der Lehrer am gleichen Abend den Lieni vor die Wahl stellte, zu welchem der beiden Bauern er sich verbingen wolle, schnitt der ein saures Gesicht, rutschte auf bem Stuhl bin und ber und erklärte endlich störrisch und verstockt, daß ihm weder der eine noch der andre Dienst behage, daß er sich schon selber nach Arbeit umsehen wolle. Und als er sab, daß ber Vater auf ihn einzureden Miene machte, lief er weg, wie er es von da an immer tat, wenn ihn der

Alte mit ernster Mahnung fassen wollte. Es kam dann für den Rolumban eine Zeit bitterer Sorge um seinen Einzigen, der Lieni wollte nicht aus dem Sause. Er arbeitete, mas die kleine Wirtschaft mit sich brachte, verdingte sich auch manchmal auf Taglohn, aber ein rechtschaffenes und regelmäßiges Brot behagte ihm nicht. Auch tam die Zeit, da man ihn bäufig im Postwirtshaus sah, und da man von dem "schönen Lieni" allerlei unschöne Dinge munkelte, von denen es gut sein mochte, daß sie nicht zu Ohren des einsamen Schulmeisters tamen. Alls aber Diefer feinem Buben feine Rube ließ, fondern ibm täglich, und wo er ihn zu packen und festzuhalten vermochte, ins Bewissen redete, stieg der Lieni eines Tages in der beiligen Gottesfrühe zum Weiler hinab und ftoffelte erft spät abends mit einem schweren Ropf und auf unsicheren Füßen zurück in Die Strablegg-Sütte und nach seiner Rammer. Er waate an demselben Abend sich nicht mehr vor dem Vater zu zeigen, aber am folgenden Morgen teilte er dem Rolumban mit, daß er sich bei der Bahnbauunternehmung für auten Lohn verdungen babe. Diefer dachte im erften Augenblick nur daran, daß sein Bub arbeiten wolle, und stimmte fast freudig dem Entschluß zu.

Der Präses schreckte ihn bald nachher aus seiner anfänglichen Zufriedenheit. "Was er denke, seinen Buben zu dem fremden Sudelpack in Dienst und Löhnung zu tun." Mit dieser schroffen Anfrage stellte sich der Sochsluhhöfler grußloß bei dem Nager ein. Es war aber nichts mehr an der Tatsache zu ändern, Lieni hatte sein Dinggeld und war schon in

seinen Dienst eingestanden. So ließ Rolumban die schwere Strafrede des Präses über sich ergehen, wie später den Spott und den Zorn der übrigen Vörfler, und hatte nach allem mehr Sorge, ob sein Bub da unten recht tue, als Scham über seinen Abfall von der Schar der Einbeimischen.

Der Lieni galt aber von da an als verfemt, wie die "Bähnler" selber, und tat besser, sich zu Fruttnellen nicht mehr zu zeigen; es trieb ihn auch nichts dahin zurück. Rolumban stieg allwöchentlich einmal nach den Weilerhäusern hinab, um nach seinem Vuben zu sehen, und mit jedem Male schien ihm der Weg saurer zu werden, mit jedem Male war das Gesicht trüber, das er zum Dorf zurücktrug. In diesen Tagen wurde das blonde Saar des alten Mannes weiß.

## Dreizehntes Rapitel

Die Bahnarbeiten rückten weiter und weiter. In diesem Jahre, dem zehnten des Baues, durchschlugen sie den Tunnel, der wenig oberhalb Fruttnellen in Schlingenform in den Verg eingebohrt worden war, um eine große Steigung zu überwinden. Der Sochfluhhöfler hatte einmal, vor ein, zwei Jahren, wohl oder übel nach dem Weiler hinunter müssen, um mit den Bahnunternehmern über die Abtretung eines Solzschlags zu verhandeln. Da mußte er zum erstenmal und fast wider Willen einen Einblick in die Anlage des gewaltigen Werkes tun und tat danach auf des Sochwürdigen Stube zu diesem die 136

Aleußerung: "Möchten nun die Fremden da unten noch so sehr das Unglück sein für das sonst so stille und heimelige Land, was sie da schafften, sei etwas ganz Großes, wie er, der Ratsherr Furrer, es nie

gesehen und für möglich gehalten!"

Wie das Werk der vielen Hände wuchs und zur halben Vollendung gediehen war, so waren im Hochfluhhofe die beiden Zuben herangewachsen. Was zählt ein Jahr im Leben der Alternden! Dem Hochfluhhöfler, dem die Tage und Wochen nie lang genug waren, der in seiner rastlosen Arbeitslust sich nicht genug tun konnte, erschienen die Jahre zu kurz. Wenn er seinen Enkel, den Felix, ansah, dann wußte er, wie sie gingen. Er selber stand noch immer aufrecht in den Schuhen, obwohl er den Sechzigen schon nahe war, und das volle Haar wie die Brauenbüschel jene Eisfarbe annahmen, die dem schneeigen Menschenwinter vorangeht. Alber der Jub, der Felix, schoß auf wie die Esche; der Furrer staunte ob dem Jungwuchs neben sich.

Felig stand nun im zehnten Jahr, er war ein gerader Bursch, zu weichgliederig für einen Bauern, wie der Furrer meinte, und mit einem Gesicht, das — aus einem Rock lugend — just sowohl einem Mädchen hätte angehören können. Er glich dem Tscharles aufs Saar, hatte dieselben seinen Jüge und dasselbe weiche, braune, leichtlockige Saar; aber Gott sei Dank, sagte der Ratsherr, er war nicht so blöd und waschlappig wie der Vater. Er lernte brav bei dem Nager, der noch immer amtete, und zeigte in der Schule und daheim einen klaren, fröhlichen Ropf, weshalb ihm der Präses nicht

gram war. Aber anders hätte der feinen Enkel doch gewünscht, der Bub war ihm zu wenig aus

seinem Solz!

Dem Vater konnte Felix nun freilich schon seit einem Jahre nichts mehr abaucken. Denn seit der Zeit lag Tscharles schon oben an der Fruttnellentapelle oder hatte es vielleicht anderswo in der ewigen Herrlichkeit noch besser, als er es auf dem Sochflubhofe gehabt batte. Der Urzt, der vor manchem Jahr die kranke Furrerin untersucht batte, batte damals auch seine Meinung über deren Schwiegersohn geäußert und gemeint, er habe ben "beimlichen Stich". Da möchte es nun fein, daß er schon bald sein junges Weib und sein Rind verlaffen muffe, es mochte aber auch geschehen, daß der heimliche Feind nur langsam seine Kraft verzehre und ihm noch ein vaar Jahre des Lebens schenke. Der Tscharles lebte bann länger, als der Arzt es für möglich gehalten, er huftete viel, konnte manchmal des Nachts vor Schmerzen und Atemnot nicht schlafen, aber sonderbar, der Mensch, der Entbehrungen gekostet, nun aber, nach seinen bescheidenen Begriffen, Leberfluß eingetauscht hatte, dachte kaum seiner körperlichen Leiden, da ihm sonst alles so nach Wunsch ging und er so gar nichts zu sorgen batte.

Alls Tscharles sich hinlegte, um nicht wieder aufzustehen, standen zwei Kinder an seinem Vett; er verlangte von beiden Abschied zu nehmen. Der blöde Gesell, der im Leben nichts gewesen war als ein williges Werkzeug, dessen Gutmütigkeit kaum mehr Tugend zu nennen gewesen war, der war in

Sterben ein rechter Mann, und Rosi, sein Weib, bielt ibm um seiner letten Stunden willen ein doppelt autes Andenken. Er ließ sich zu einer Tageszeit, da er den gefürchteten Bauern aus dem Sause wußte, die beiden Buben bringen, den Sochflubhoferben, den Felix, seinen eignen Sproffen, der unten an des Bauern Tisch schon jest in seinem Rechte faß, und den andern, den "Beimlichen", der in den Ställen bei den Knechten aufwuchs oder am Morgen aus dem Saus kam und fich nachts wieder einschlich, den Tobias. Und legte seine Sände, an denen nichts mehr als Saut und Knochen war, beiden zugleich auf die Säupter und bekam um beide feuchte Augen, als ihm einfiel, daß er Abschied nehmen wollte. Und obwohl er kein Redner war und in all seiner Dummheit viel Linkisches binschwatte, ebe einmal ein klares Wort kam, wußte er doch an dem Abend zu fagen: "Du bist der habliche, Felix, aber der schwache; du, Tobias, hast Rraft, aber du wirst ein armes Knechtlein werden. Saltet zusammen, dann ist euch beiden geholfen!"

Ob ihn die Anaben verstanden oder nicht, er legte ihre Sände ineinander und hielt sie mit seinen beiden so fest, daß Rosi nach einer Weile Mühe hatte, die kalten Finger des plötslich Gestorbenen von den beiden warmen Zubenhänden zu lösen. Und waren den Zuben die Worte vergessen gegangen, der Oruck der toten Hand blieb ihnen und das Bewußtsein, daß sie ihn zusammen gefühlt

hatten.

Der Tscharles ließ keine Spur zurück. Sie hatten ihn begraben, wie es einem vom Sochfluh-

hof zukam, mit allen Ehren unter großem Geleite, aber das hatte ja doch dem aufrechten Bauern gegolten, der mit dem braunlocigen Buben hinter dem Sarge berschritt. Dem Furrer fiel es nachber, als er in seiner mächtigen Wohnstube stand, ein, daß es leerer fei auf dem Sof, denn zu früheren Zeiten. Der große Raum, die Stube, fah fast niemand mehr als ihn und den Buben, den Felix. Rofi wohnte oben und ließ sich seit ihrer Seirat selten mehr blicken, und er, der Sochfluhhöfler, hatte sich all die Zeit her auch nicht groß gekümmert, ob sie ihm nabekam oder nicht. Er und die Rofi und der Bub, die waren nun noch übrig, und — da fiel ihm auch der andre wieder einmal ein, der, den fie den "Seimlichen" nannten. Wie gut sie den zu verstecken wußten, daß er ihm zwölf lange Jahre hindurch nie in den Füßen gewesen, kaum unter die Augen gekommen war! Manchmal, wenn er nach den Ställen schritt, um dort nach dem Rechten zu sehen, sah er etwas ihm aus dem Weg huschen. rasch, behend, so daß ihm nicht Zeit blieb, des Rnaben Gesicht zu erkennen. Einmal, da seine festen Tritte ihn nicht schon von weitem verraten hatten und er zur Melkzeit plöglich über die zwei Rühtnechte gekommen war, hatte er im dunkeln Sinterarund des langen Stalles einen Buben verschwinden sehen: Stroh hatte geraschelt, und der alte Marti. der Gnadenbrottnecht, war unter seiner Rub bervorgekrochen und hatte sich zwischen den Bauern und ienen Strobhaufen gestellt. Des alten Mannes Glieder hatten geschüttelt, er war furchtsam geworden auf seine späten Tage, und mit allerlei 140

törichtem, ungeschicktem Geschwäß, aus dem die tödliche Verlegenheit klang, hatte er den Furrer von dem Strohhausen fernzuhalten gesucht. Der hatte ihm auch den Gesallen getan und dem Rascheln nicht nachgesorscht, geschah es doch nach seinem Willen, daß ihm der Vub nicht unter die Augen kam.

An einem Orte hätte der Präses den Tobias sicher treffen können, wenn er danach verlangt hätte: in der Schule, die der alte Nager hielt. Er wußte, daß der Zub hinging, daß er sein Mittagbrot bei dem alten Lehrer nahm, damit er tagsüber sich nicht in der Nähe des Hoses zeige; hätte er es nicht gewußt, so würde der Felix es verraten haben, den er einmal über seine Schulleistungen ausgefragt hatte.

"Se, du, Bub," begann er bei Tische das Gespräch, "lernst auch etwas in der Schule? Rannst deinen Namen schreiben? Und weißt, was zwei

und zwei ausmachen?"

Felix erhob die hellbraunen Augen keck und lachend zum Großvater und sagte: "Ja, er könne schon mancherlei, und der Letzte sei er noch lange nicht!"

"Aber auch nicht der Erste?" warf der Ratsherr hin und verzog den harten Mund zu einem

Lächeln.

"Das nicht," gab darauf der Bub kleinlauter zu. Da hatte der Bauer die Neugierde, nach dem Ersten der Schule zu fragen, und war erstaunt, als der Bub stockte und rot wurde bis über die Ohren. Endlich stotterte dieser verlegen: "Der Tobias."

Das Löffelklappern am Sische ruhte wie auf ein Zeichen. Rote Röpfe neigten sich über die Teller. Eine und die andre Magd blickte verstohlen nach dem Gesicht des Bauern, vor dem jener Name nie genannt wurde. Er polterte aber weder los, noch versank er in sein gefürchtetes Stillschweigen, ob dem jeweilen dem Gesinde der Hunger verging. Nur seine Stimme war vielleicht schärfer, als er zu dem Rnaben sagte:

"Wie ich noch gelernt habe, hat mir keiner vor sein durfen. Ich meine, du könntest dir das auch

merten!"

Der Präses konnte es aber nicht hindern, daß ihn selber seit jener Zeit eine Urt Verlangen angekommen war, den "Seimlichen" einmal zu sehen. Was war es gewesen, das er von dem Todias gehört hatte? Nichts Großes noch Besonderes, nichts, als daß der Bub in der Schule kein Fauler war; aber sein Interesse war geweckt. Da führte ihn der Zufall mit dem "verschüpften" Buben zufammen.

Es war Sommer. Zu Fruttnellen lagen alle Matten geschoren, und die Bauern waren im Schweiße ihres Ungesichts alle Tage aus. Nur der Nager hatte Ruhe; die Schule war für die heißen Monate geschlossen. Die Sonne stand sieghaft über dem Tal, die Sisksäden zitterten in der Luft, und der Himmel blendete das Auge in seiner schimmernden Bläue. Die Sirten brachten ihr Vieh in die höchsten Alpen, wo keine Bäume Schatten spendeten, aber der Hauch naher Gletscher Rühlung gab.

Alls der Sochfluhhöfler von seinem weiten Be-

sits die lette Bürde Seu glücklich eingetragen hatte, nahm er sich einen Mußetag. Nicht, daß er ans Ausruhen dachte, aber nach dem heißen Tagewerk auf den Matten und Salden gelüstete ihn nach einer schärferen Luft, und er dachte daran, auf der Seelialp zum Rechten zu sehen, wo zwei seiner Knechte seine starke Serde weideten. Er sprach zu Sause nicht lang davon. Eines Morgens stand er vom Frühstück, über dem sie schon bei Taggrauen saßen, früher denn gewöhnlich auf, hing den Rock über die Schulter, stülpte sich den zertragenen Alletagssilz auf und sagte, sich halb zum Tische zurückswendend:

"Ihr braucht dann mit dem Essen nicht zu

warten, ich gehe zur Alp!"

Es war ihm, als erblaßte die Rosi bei seinen Worten, und als habe sie ihm noch etwas zu sagen, aber er achtete nicht darauf, sondern verließ Stube und Haus und schritt hinweg.

Er stieg durch das Dorf bergan, wandte sich dem Fruttneller Tal zu, kam an die Strahlegg-Sütte, wo just der Lehrer aus seinem Geißstall trat und, mit der Sand seine schlimm entzündeten Augen

schattend, ihn mühsam erfannte und grüßte.

Der Furrer verhielt den Schritt; es gelüstete ihn, den Alten nach seinem Rostgänger, dem Tobias, zu fragen, aber der Stolz verwehrte es ihm. Mit einem prüfenden Blick auf das Gesicht des Lehrers sagte er:

"Eure Augen haben geschlechtert, Lehrer! Ihr

solltet etwas tun."

"Ja, ja, ich weiß schon," nickte Kolumban zu-

rück. "Ich habe auch schon allerlei versucht, aber es hilft nichts und einen Doktor zu fragen, da braucht's Geld!"

Den Furrer kam das Mitleid an. Er sagte fast freundlich: "Ihr solltet doch zu einem Doktor. Ich will Euch helfen dazu, wenn Euch die Rosten zuviel werden!"

Der Nager lächelte. "Sm., hm., es wird schon wieder besser werden, und dann —" er richtete seine Augen nach dem tiefblauen Simmel — "der Doktor da oben wird schon wissen, wo es hinaus soll, hat der sie krank gemacht, kann sie kein andrer gesund machen!"

Der Präses zuckte die Achseln, grüßte und schritt fürbaß. Er stieg weiter ins Sal hinein, überschritt ben Fruttneller Bach auf einem schmalen Solzsteg und wanderte über einen Waldweg an dem der Strahlegg-Hütte querüber aufstrebenden Seeliberg binan, seiner Alb entgegen. Alte, mächtige Sannen wurzelten an der Salde, wie sie gleich ftark sich in wenigen Bergwäldern fanden. Ihre Wurzelklammern schauten aus dem kargen, trockenen Boben, griffen unter gewaltige graue Blöcke und umsvannten ragende Felsen. Durch ihre dunkeln Kronen fiel das Tageslicht; gleich goldschimmernden Leitern bina es da und dort aus dem Düster der Nadeln nieder auf den Boden, daß der graugelbe Grund aufleuchtete und warm erschien wie bas vergamentene Untlit eines überalten Menschen, deffen Starrheit ein Lächeln mildert. Zuweilen war ein heimliches Riefeln unter den Blöcken und Steinen, es fanden sich grüne Moosstellen inmitten des toten, von 144

dürren Nadeln befäten Grundes. Der Wald war voll junger, plößlich ersprudelnder und wieder verfiegender Quellen. In den grünen Oasen leuchtete es wie Blutstropfen unter dem Rurzlaub hervor;

die Erdbeerstauden trugen Frucht.

Der Sochfluhhöfler stieg bergan wie ein Junger, er hatte die Weste aufgeknöpft und das Rragen= tüchlein gelöst, der Wald lichtete sich nach oben, und die Sonne brannte berein. Der Bauer klomm durch eine breite grüne Schrunde empor, der Wald blieb zurück, bald lag er unter ihm wie ein schwarzdunkles Meer von Nadelkronen. Die Luft webte schärfer, eine wunderbare Reinheit erfüllte die Söhe und ringsum tauchten aus dem Walde die kablen Steinschroffen, die mächtigen Berghäupter und die weißen, im Sonnenfeuerwerk gleißenden Firne auf. Nach drei Stunden steten Unsteigens erreichte der Furrer die Sobe, wo sich, von zwei Schneespigen gleich Wachttürmen überragt, die Seelialp weit nordwärts zog. Wie ein ausgetrocknetes Seebecken lag die weite grüne Fläche da, und wo inmitten in der Einsattelung sich eine zweite kleinere Vertiefung zeigte, von da schimmerte es blau und still berüber, als sei ein Stuck des strahlenden Simmels mitten hinein in die Grasfläche gefunken und werfe seinen Schein zurück. Das war das Seeli, von dem die Allp den Namen trug, ein ftilles, feltsames Gewäffer, darinnen sich felten eine Welle regte. Es hatte weder sichtbaren Zufluß noch ein Abwasser und doch stand es den ganzen Sommer voll fristallflaren Wassers, bis der Spätherbst seine Eisdecke darüber leate und der Winter seine Schneemassen über See und Ally türmte.

Der Furrer tat einen Schnaufer, als er fein Wegziel vor fich fah, dann ließ er feinen Rock zu Boben gleiten und feste fich ins Gras. Er zog eine Pfeife hervor, ftopfte fie und begann ein Dampfen. So tat er nur, wenn ihm wohl war und der Unermüdliche sich einen Feiertag gönnte; die Pracht des Morgens stempelte ihm den Tag bazu, er hatte felten Muße, seine Beimat schon zu finden. Während er rauchte, ließ er seine Blicke über die Albfläche geben. In einer fernen Ecke, wo einer der beiden Bergkegel noch Schatten warf, fah er feine Berde weiden. Auch die Sennhütte ftand bort, und es war ihm, als unterscheide er einen der Knechte, wie er geschäftig aus und ein ging. Manchmal drang das kurze, windvertragene Läuten einer der Ruhglocken bis zu ihm herüber. Dann schallte plotlich nahe und deutlich das Jauchzen und Jodeln einer Knabenstimme. Der Sochflubhöfler borchte auf. Das mußte der Beigbub fein, und die Stimme tonte, wie wenn er irgendeinen Teufelsstreich vorhätte. Sie waren immer auf Streiche aus, die Nichtsnute, ließen das Vieh fich an allen Wänden versteigen und schlugen die Zeit mit Dummheiten tot! Der Bauer und Serr regte sich in ihm, er erhob fich und spähte um fich. Er fah die Beißen hoch oben an einer Steinhalde ziehen, auch ben Buben meinte er dabei zu feben; aber — er mußte sich doch getäuscht baben: der Lauser trieb sich am See unten herum. Er fah, wie dort einer auf dem Bauche am Uferrand lag und mit dem nachten Urm im Wasser herumruderte! Ein schöner Sirt der! Dem wollte er kommen! Er nahm seinen Rock auf,

biß die Zähne fester in die Pfeife und schritt über die weiche Matte. Der am See sprang auf, tat einen Schrei, daß er von der Wand im Often jubelnd zurückgellte, aber er wandte fich nicht um und gewahrte den Furrer nicht, der ihm näher und näher rückte. Und plöglich riß er fich, der nur in Sofe und Semd stand, die paar Süllen vom Leibe, tat einen neuen Jauchzer aus junger, gefunder Lunge und warf fich in das blaue, fühle Waffer, daß es weit in die Matte sprifte.

"Lauser," knurrte der Präses. Und als er es gefagt hatte, stockte er plöglich. Der Bub im See hatte das Gesicht dem Ufer zugewandt. Das Geficht gehörte des Bethlis Sannes, dem Geißbuben, Im nächsten Augenblick wußte der Furrer, wer der Bub war. Seine Brauen standen auf schlimm Wetter, er schaute sich nach einem Block um, als mußte er vor jenem sich verstecken, der aber hatte ihn schon erblickt und tauchte unter, um an einer entfernteren Stelle den dunkeln Ropf wieder aus dem Waffer zu heben und nach seinen Rleidern zu schielen.

Der Prafes klopfte seine Pfeife aus. Das Rauchen schien ihm plöglich verleidet. Der Ropf faß ihm steif im Nacken, als er an den Geerand trat.

"Willst dir den Tod holen in dem Frostwasser?"

redete er laut den Buben an.

Der tat ein paar Züge nach der Stelle hin, wo er stand, und stieg stumm und gehorsam aus dem Waffer. Der Blick bes Bauern glitt über feinen wohlgeformten Leib, und der Kraftwuchs freute ihn. Hart und dick standen die Muskeln an Armen und

Beinen heraus, und bennoch lag ein großes Ebenmaß über dem Körper. Die Brust war wölbig und die Uchseln traten zurück wie bei einem gedrillten Soldaten. Der Bub fuhr, triefend, wie er stand, in die Kleider, vergrub die Fäuste in den Saschen und machte Miene, sich davonzumachen.

"Du bist der — der Tobias?" fragte der Präses. Da blieb der Bub stehen, einige Schritte von

ihm ab, und wendete ihm bas Gesicht zu.

Alls der Furrer dieses sah, mußte er an sein eignes Vild denken, das in seiner Schlafstube hing. Es siel ihm ein, daß er einmal gelesen hatte, in den Enkeln fänden sich die Großväter wieder. Dann aber ersah er das schwarze Saar und die noch schwärzeren Brauen, die über der Nasezusammengewachsen waren. Da mußte er sich des Christen erinnern. Der grimme Jorn faßte ihn an, etwas wie Ekel vor dem unehrlichen Kinde mischte sich in diesen, aber ein neues Gefühl trat hinzu, das weder Jorn noch Ekel war und ihn zu dem Buben hinzog.

Tobias hielt die Augen groß auf das Gesicht des Bauern gerichtet, es schien, als verstehe er das Zögern, das den schweigen ließ. Die Augen waren schwarz-grau und ausdrucksvoll; sie erschienen klar und scharf unter den starken Brauen, und wiederum gab ihnen

diese einen unkindlichen, düfteren Blick.

"Was tust du da heroben?" fragte der Furrer

endlich in einem grollenden, herrischen Son.

"Ich habe Ferien," sagte der Tobias. Er hatte keine Sintergedanken dabei, aber der Präses hörte aus seinem Son, daß dem Jungen hier oben wie dem Vogel sei, der dem Räfig entkommen.

"Sast es denn so schlecht, daß es für Ferien anschaust, wenn du aus dem Sochstuhhof fort bist?"

Einen Augenblick war der Tobias um die Antwort verlegen. Dann zuckte er die Achseln. "Ich bin halt gern da oben," sagte er.

"Weil du nicht schaffen mußt, weil du der Schule los bift, gelt?" sagte bitter der Präses, obwohl er

wußte, daß er dem Buben unrecht tat.

Tobias zahlte ihm heim. "Nein," gab er mit einem Aufbligen der Augen Bescheid, "aber weil ich mich hier nicht vor Euch zu verstecken brauche."

Der Widerspruch griff den Bauern seltsam an. "Warum versteckst dich denn?" fragte er, als ob er

es nicht wisse.

"Weil Ihr mich nicht sehen wollt," gab der Bub zurück. Und als der Präses stand und seine erloschene Pfeife wiederum in Brand zu sehen sich anschickte, fragte er:

"Rann ich jett gehen?"

"Ja, aber mit mir," beschied ihn der Jurrer, "wir gehen zur Hütte hinüber." Der Todias senkte den Kopf und schlenderte hinter dem Bauern her, der am Seeuser hin und der Schattenhütte entgegenschritt. Auf einmal kamen sie in ein Gespräch. Der Präses fragte nach dem Vieh, und ob es gesund sei. "Alber was wirst du wissen?" seste er spöttisch hinzu. Der Todias zeigte, daß er nicht kaulenzte. Er wußte jedes Haupt der Herde zu nennen, lobte und tadelte wie ein erfahrener Knecht. Der Präses schielte seitwärts nach dem nach Knabenart Redeeifrigen, der hielt die Augen am Voden im Weiterschreiten; aber er hatte keine Schen mehr vor dem

Gefürchteten, dem er sonst nicht unter die Augen gehen durfte. Einmal blieb er stehen und hob den klaren Blick.

"Ihr, Großvater!"

Der Furrer schaute ihn an, die Unrede berührte ihn sonderbar, er war ungewiß, ob er sie als Frechbeit zurückweisen sollte oder — ob sie ihn freute.

"Was ift?" fragte er ben Buben bann.

"Den Goli, den solltet Ihr fortschicken, der lugt nicht recht zum Vieh. Er hat den Schnaps zu lieb, und er ist grob; das junge Maisrind hat er mit einem Knüttel getroffen vorgestern, daß es lahm geht. Und melken tut er, wenn er mag, und wenn die Milch schon halb vom Euter rinnt."

Das Gesicht des Vauern verhärtete sich wieder. "Rümmere dich um das, was dich angeht. Der Joseph wird schon reden können, wenn er über den Goli zu klagen hat, das ist nicht deine Sache, Gär-

nafiger!"\*)

Die Wangen färbten sich dem Tobias.

"Der Joseph tut kein Maul auf," sagte er heftig. "Der hat Ungst vor dem Goli. Einmal hat er ihm zureden wollen, da ist er aber an den Letzen gekommen. Den Tod hat ihm der Goli versprochen, wenn er ihm dreinredet oder ihn verrät!"

Der Bub blieb stehen. Seine Gestalt zitterte erregt. Es war ihm anzusehen, daß er nicht aus Rlatschsucht geredet hatte, sondern weil er zum Schweigen zu ehrlich war. Jest wandte er sich ohne ein weiteres Wort und stieg die Salde hinan und

<sup>\*)</sup> Gärnasiger = Vorlauter.

der Steinschrunde zu, wo die Beißen weideten und

der Sirtenbub jodelte.

Dem Präses war es, als hätte er wie zur Schulbubenzeit einen Rüffel bekommen. Er war in keiner guten Laune, als er die Sütte erreichte. Die Anechte hatten ihn kommen sehen und taten, als hätten sie das härteste Tagwerk und der Tag wäre ihnen zu kurz dazu. Mit einem barschen "Gut' Tag!" trat der Bauer in die aus vier rohen Steinschichten gefügte rauchige Sütte. Er mußte sich tief bücken, damit er den Ropf nicht an das niedere Dach schlage. Unf einem der steinernen Käselager ließ er sich nieder und schaute sich um. Joseph, der Vorknecht, maß die früh gemolkene Milch aus. Der Goli hockte auf der Seudiele und schüttelte das Schlasheu auf.

"Ift das Wieh zuweg?" fragte der Furrer den Joseph, der ein älterer schmächtiger Mann und seit

langem in seinem Dienste war.

"Ja, gewiß," gab der einfilbig zurück und rührte weiter.

Da klirrte dem Goli auf seiner Diele etwas unter

den Bänden. Der Furrer schaute hinüber.

"Gib her den Schnaps," befahl er in jenem Ton, der den Knechten schlecht ins Ohr klang und dem keiner widersprach. Der Goli streckte die nackten Füße auf den Voden und kroch herab. Er war ein baumlanger Gesell in Fesenkleidern, aber mit Gliedern, die von roher Kraft zeugten.

"Wollt Ihr etwa davon haben?" grinfte er den Furrer an mit seinem gemeinen Gesicht, in dem die

Verlegenheit stand.

Der Präses legte die Finger um die ihm ent-

gegengestreckte Flasche und tat einen Schritt nach dem Hüttenausgang. Dann zerfuhr das Glas an einem Stein.

"Raib!" schimpfte ber Goli.

"Saft etwas zu sagen?" tam der Furrer zurück. Seine Alugen wetterleuchteten unter den Brauenbüscheln. "Treib das Bieh zusammen, ich will zum Rechten sehen," herrschte er dann den Knecht an, der zu schweigen für gut fand und sich entfernte.

Der Sochfluhhöfler nahm darauf den Joseph scharf ins Examen und hörte bestätigt, was Tobias erzählt

hatte.

## Vierzehntes Kapitel

Alls der Hochflubböfler von der Seelialv zurücktam, schickte er dem Joseph einen Zuknecht hinauf. ber Goli holte fich schon am folgenden Tag im Sofe feine Baten und war am längsten Knecht beim Drafes gemesen. Dieser ließ nichts über seine Albfahrt verlauten; er, ber auf eignen Füßen feststand, brauchte weder Rat noch Silfe und schwieg sich über alles aus, was er im stillen plante und beschloß. Vielleicht hätte ein Scharffinniger bemerken können, daß er seit jenem Tage zuweilen in ein plötliches Sinnen verfant, als verarbeite er in fich einen Bedanken, der ihn länger beschäftigte, als der tatkräftige Mann sonst brauchte, um zu einem Entschluß zu kommen. Auch bing manchmal über den Mablzeiten sein Blick mit scharfem und nachdenklichem Forschen an dem Gesicht des Relix, als stelle er Vergleiche 152

mit andern Knabenzügen an. Aber er verriet mit keinem Wort, was ihn bewegte. Um so plötlicher traf es das Gesinde und das verwitwete Weib, die Rosi, was der Sochsluhhöfler nach Wochen befahl.

Es war eines Vormittags. Rosi sah in der Wohnstube zum Rechten und schiecte sich an, nach ihrem eignen Gemach hinaufzusteigen, als der Präses früher als es seine Gewohnheit war aus der Ratsstube trat und sie zurückries. Sie gehorchte. Sie hatte noch immer das scheue, gedrückte Wesen an sich, das ihr seit ihrem Unglück anhaftete. Sie alterte rasch. Ihr Gesicht war verblüht, schwere Stricke waren über ihre Stirn gezogen, und die Wangen hatten Hautsalten, als litte sie Hunger.

"Bas ift, Bater?" fragte fie, nur halb in die

Stube zurücktretend.

Der Furrer winkte ihr ungeduldig, daß sie die Tür schließe. Dann sagte er, die Daumen in die Westentasche geklemmt und mit dem Rücken an die Wand lehnend:

"Der Tobias ift geftern zurückgekommen, nicht?"

"Ja," zitterte die Rosi, "hat —"

Er unterbrach sie heftig. "Ich will das Schleichen und Verstecken inskünftig nicht mehr haben, der Bub soll aus und ein gehen, wie es recht ist, und effen soll er mit uns."

Das Experiment wollte der Rofi gefährlich scheinen,

fie traute dem Frieden nicht.

"Wenn Euch der Bub im Weg ist — es geht nicht mehr lang, so ist er alt genug, daß er ein Sandwerk lernen kann. Und bis dahin kann er beim Lehrer wohnen, wenn —"

Der Ratsherr fuhr wieder dazwischen.

"Rede keinen Unsinn, er kann sich zeigen, sage ich, und wenn er recht tut, gibt es hier zu Sause zu tun genug, er braucht nicht erst auswärts zu suchen. Also zum Essen bringst ihn her, hast gehört?"

"Ja, Bater," sagte Rosi und ging mit wirrem

Ropf hinaus.

Beim Mittagstisch setzte die Seinrieke, die Röchin, für den Tobias und den Felix zwei Teller nebenseinander.

Das ganze Gesinde hatte seine Pläte eingenommen, als Rosi mit dem Tobias eintrat. Felix wandte sich um und lachte den Eintretenden nach Bubenart an; der achtete nicht darauf und hielt den Blick auf den Großvater gerichtet.

"Tag!" grüßte er laut und fest, als er sich an

seinen Plat fette.

Rosi war verwirrt. Der Weg um den Tisch bis zu ihrem Plate, den Knaben gegenüber, wurde ihr zur Pein. Der Sochsluhhöfler hatte die Linke unter das Kinn geschoben und ließ die grauen, forschenden Llugen von einem zum andern gehen, als wolle er fragen: "Ist einer, der etwas dreinzureden hätte?" Die Mahlzeit ging still vorüber. In den Ställen und auf den Fluren, vor dem Sause und bis in die Matten hinaus ging dafür nachher das Gerede des Gesindes. Begann eine neue Zeit auf dem Sochsluhhof? Wollte der Präses den "heimlichen Zub" zu Gnaden annehmen?

Nach diesem Ereignis gab es einige Tage lang zu staunen. Dann wurde auch das Neue alt, und

es war, als ob Tobias zeit seines Lebens gleiches Recht mit Felix gehabt hätte. Der Furrer blieb wortkarg und verschlossen dem Buben gegenüber, aber allmählich hatte sich Tobias mit Felix in die Dienftleiftungen zu teilen, die bisber dem Jüngeren allein zugefallen waren, und solcher waren viele, denn ber Bauer ließ das junge Volk nicht mußig geben. Der Bub wurde heimisch babei, er hatte eine geschickte Sand, faßte schnell und überraschte den Alten durch seine Klugheit. Dennoch stand noch immer etwas zwischen ihm und dem Bauern, und es gab einen im Dorf, der dem Cobias viel näher stand, und bei dem er sich wohler fühlte als bei dem Großvater, der ibn doch nur um Gottes willen bei sich aufgenommen hatte. Dieser andre war der Schullehrer, der Nager. Daß er von der Morgenschule mit dem Alten nach Sause und zum Effen ging, das hatte freilich ein Ende: aber wenn der Bub auf dem Sof entbehrlich war, fo war er in der Strahlegg-Sütte zu finden. Und tam er bei dem Prafes in die harte Schule, wo er schaffen und den Leib in schweren Dienstleistungen stählen lernte, so gab ihm der Rager jene sinnende Art, die an Dingen grübelte, wie sie sonst nicht in Vauernschädeln umgehen. Un manchem Sonntagnachmittag saß Tobias bei Rolumban und erzählte von den Serrlichkeiten des Sofes, die fich dem "Verschupften" erst jest recht auftaten.

Ihre Freundschaft hatte in der Schule begonnen, wo die Auffassungsgabe des Buben ihn befähigt hatte, bald das bischen Weisheit, das ihm der Alte zu bieten vermochte, voll in sich aufzunehmen, und er, nach mehr verlangend, denselben selbst noch einmal zum

Lernen anspornte, so daß Greis und Bub gemeinschaftlich manchmal an den harten Nüssen herumtnacken, die ihnen das Leben bot. Der Nager bewies an dem Tobias sein Erziehertalent, der Bubgeriet so wohl, daß ihn die Weiber ihren Sprößlingen zum Muster hinstellten, und daran hatte der das Verdienst, dessen eigner Bub ein Lump war, ob es

der Vater auch nicht glaubte.

Seit Lieni fort war, war bem Rolumban die Sütte einsam. Wenn Tobias zu ihm kam, meinte er Besuch von seinem eignen Buben zu haben. Dann faß ber Allte auf feinem Fenfterplat, die hageren Finger im Schoff vernestelt, und die Augen auf das Besicht des jungen Bastes gerichtet, der in einer Ece hockte. Dem Zufriedenen tam fpat noch ein bitteres Leid ins Saus, das vielleicht mehr an ihm nagte, als irgendeiner abnte und er fich felber gestand. Der 3weifel an Lieni war alle Tage auf ihm; benn er batte kein autes Andenken an den von der Zeit ber. da er ihn noch im Weiler zu besuchen pflegte. Jest war der Bursche weiter hinaus ins Sal gegangen, den Fortschritten des Bahnbaues folgend, und der Nager konnte nicht mehr zum Rechten sehen. Auch wenn er den Weg noch wie früher hätte machen tönnen! Aber Rolumban war ein schlechter Gänger geworden, nicht der alten Beine wegen, die trugen ihn sicher genug, und der Leib war zähe wie Wettertannenholz, aber die Augen wurden immer schlechter. Das Schulehalten machte ihm Mühe, und manchmal, wenn Tobias bei ihm faß und er den Blick nicht von ihm nahm, glitt es von seinen Lidern plötlich wie Schleier über seine Augen, daß er unwillkürlich tastend in die Luft griff und fragte: "Bist noch da, Bub?"

Einmal, als ihm das sonderbare Gebaren auffiel, fragte Tobias: "Was habt Ihr, Lehrer? Warum fragt Ihr, wo Ihr mich doch seht?"

Und Rolumban antwortete mit einem leisen Zittern in der Stimme: "Ich sehe dich eben nicht mehr, Bub!"

Darauf kam Tobias nahe heran, legte seine Sand auf des Alten Knie und spähte mit seinen gesunden dunkeln Augen in die vor sich hinstaunenden entzündeten des andern.

"Eure Augen muffen frank fein."

Der Nager strich sich langsam mit der Sand über Stirn und Augen. "Es fängt schon wieder an zu bessern. Es ist nur das unsichere Dämmerlicht oder —" Er suchte umsonst nach einem Grunde, an den er glauben konnte.

Mit kindlicher Unbarmherzigkeit fuhr Tobias fort: "Wenn Ihr einmal gar nicht mehr fähet, Lehrer,

und für immer, jeden Tag nicht mehr!"

Der Lehrer wandte das Gesicht dem müden Lichte zu, das durch das kleine Fenster drang, noch sah er nur eine unklare Selle, aber er suchte unwill-kürlich nach dem Simmel, der für ihn mehr Geheimnisse darg als das Allerheiligste, das der Sochwürdige jeden Sonntag über die demütigen Säupter seiner Gemeinde erhob.

"Was fragst da, Tobias?" stammelte er leise. "Wenn's der Serrgott schickt, so lege ich halt die Finger zusammen und sage mein: "Dein Wille geschehe!" Und er wird weiter sorgen, wenn ich es

nicht mehr kann!"

Tobias schauberte. "Jesus Maria! Und wenn dann alles dunkel ist! Wenn Ihr den Schulweg nicht mehr findet und —" Er legte die eignen Finger erschreckt an die Augen, als wäre für diese Gefahr.

Ueber des Nagers Gesicht ging es wie eine sonnige Selle. Er richtete den hageren Leib empor.

"Wenn ich nichts mehr sehe, so habe ich genug gesehen, dem Serrgott sei es gedankt. Und das verlöscht nicht wie das Augenlicht. Siehst, Bub, in mich hinein kann ich auch mit blinden Augenschauen. Und was ich da sehe, das ist genug, um eine lange Zeit, länger als ich leben kann, daran zu zehren!"

An diesem Abend ging Tobias wie in Scheu von dem Lehrer hinweg. Es war etwas an diesem, das er nicht verstand, und das ihm doch zumute sein ließ, als wäre er just in der Kirche gewesen.

Um diese Zeit war es, daß nach Fruttnellen von einem Vergeffenen und Verschollenen wieder Nachricht kam. Der Sochfluhhöfler war der erste, sie zu ver-

nehmen.

Der Pfarrherr war auf einer Bettelreise gewesen. Es war über dem Zudunkeln, an einem lauteren, warmen Abend, daß dieser mit geschwollener Geldtasche und rotem Gesicht über den Weilerweg heraussteuchte. Sinter ihm her aus dem Tale klang ein schriller Pfiff, der an allen Wänden Echo fand. Die Bahn war der Vollendung nahe, sie veranstalteten Probesahrten, und der Sochwürdige, der seine Serde wie eine Sundemeute wider das neumodische Verkehrsmittel gehetzt, hatte sich überreden lassen, von Neudorf 158

herauf mit einem solchen Probezug zu fahren. Er gestand sich, daß es leichter und rascher als sonst zu Fuß gegangen war. Ja, er hatte sich auf seinem steilen Beimweg auf dem Wunsche ertappt, es möchte so ein Eisenweg bis an sein Pfarrhaus aehen.

Zu Fruttnellen fuhr der erste Pfiff unter die Leute wie ein Schimpfwort, das man mit Schlägen beantwortet. Wer just um den Weg war, konnte geballte Fäuste sehen und Fluchen und Lästern hören. Der ungewohnte Laut lockte auch den Präses aus dem Sause. Er wollte nach der Wegecke hinüber, von welcher aus der Blick den Bahnkörper zu erreichen vermochte. So kam es, daß er dem Hochwürdigen auf halbem Wege begegnete.

"Sa, habt Ihr es gehört?" rief ihm der Geist-

liche schon von weitem entgegen.

Der Ratsherr gab keinen Bescheid. Er trat bis an den Rand des Sträßleins und spähte mit einem zorndunkeln Blick in die Tiefe; der Lärm des Juges erinnerte ihn, daß er in seinem Widerstande gegen das Werkohnmächtig gewesen war, und die Erinnerung an eine Niederlage war dem Bauern so schlimm wie

ein Mefferstich in den gesunden Leib.

"Guten Abend," grüßte der Sochwürdige, an ihn herantretend. "Zett ist es da," fuhr er fort, mit einer bezeichnenden Sandbewegung talzu. "Schneller ist man jett doch da oben von Neudorf aus," fuhr er weiter, als der Vauer noch immer beharrlich schwieg. "Ich bin von Neudorf heraufgefahren mit dem Probezug. Wenn die es wüßten im Dorf!" Er lachte.

Der Präses lachte nicht. "Sie werden es wohl

erfahren," fagte er trocken.

"So sollen sie in der nächsten Predigt hören, daß man es getan hat, um ihnen sagen zu können, was sie nicht sollen!"

Der Sochfluhhöfler richtete sich steifer auf.

"Daß die da unten nichts Dummes im Auge haben, das habe ich gleich gesehen. Aber bin ich jest einmal dagegen gewesen, so soll mich tags meines Lebens keiner in so einem Zug sehen, eher gehe ich auf spisen Steinen barfuß nach Neudork."

Der Sochwürdige nahm den Bescheid schweigend hin. Die Zurechtweisung ärgerte ihn, aber es lag ihm nicht daran, es mit dem Furrer zu verderben. Sie taten schweigend ein paar Schrifte nebeneinander

bin, bann meinte ber Pfarrer:

"Die Reise ist wieder nicht umsonst gewesen. Ich hoffe, Ihr und die Gemeinde werdet nicht unzufrieden sein," und er klopfte auf seine Ledertasche, daß es

flang.

Dann schmunzelte er plöglich, und seine kleinen Augen leuchteten über die Knollennase. Er war sich bewußt, eine Waffe in der Sand zu haben, mit der er dem Präses den Stich von vorhin heimzuzahlen vermochte. "Einen guten Freund von Euch habe ich angetroffen," sagte er.

"Wen?" fragte der Furrer turz.

"Den Christen Russi," gab der Pfarrer zurück und ließ die Lleuglein schärfer nach dem Gesicht des andern spähen.

Der Ratsherr legte die Lippen hart zusammen.

"So," war alles, was er sagte.

Der geistliche Serr wurde redselig. "Es steckt doch mehr hinter dem Kerl, als man gemeint hat. Er hat das Steinhauergewerbe erlernt und arbeitet mit sechs Gesellen. In den Oberlandbergen drüben hat er einen Bruch. Mit jeder Schicht, die er herausnimmt, schöpft er einen Löffel Beld,' fagen die Leute dortzulande, und er gilt etwas. Sein Saus ist so schmuck wie dem Sochwürdigen der Pfarrei feines. Die Rathrine, seine Alte, hauft mit ihm, aber er hat auch eine Frau. Er hat die Rosi doch vergeffen, um die er so wild getan hat. Die Frau soll ihm das erste Geld zugebracht haben, und er hat es in die Steine in guten Zins gelegt. Drei Mädchen hat er — schöne Mädchen, sagen die Oberländer, und er hängt ihnen in die Schule Dut an, als ob er ber Gemeindepräses mare.

Sie waren am Sochfluhhof angelangt. Der Pfarrer suchte umsonst in des Vauern Zügen nach einem Eindruck seiner Worte. Des Furrers graue Augen maßen ihn kalt. Da zuckte ein versteckter Sohn um des geistlichen Serrn Lippen. "Die Rosi hätte es am Ende doch nicht schlecht gemacht mit dem Vurschen, was

meint 3hr, Ratsberr?"

"Da ist nichts zu meinen," sagte der Furrer schroff. "Den Arbeiter habe ich ihm nie abgestritten, auch den festen Willen nicht. Im übrigen ist alles gegangen, wie es hat sollen und müssen. Und Ihr glaubt wohl selber nicht, daß es mich reuen könnte, bloß weil der Christen nicht verhungert ist seither. So, ade!"

Der Gruß klang hochmütig; der Präses ließ den Hochwürdigen stehen. Der warf sein Haar in den Nacken und lächelte hämisch. Seine Liebe zu dem Mitgewaltigen in Fruttnellen war an dem Abend nicht gewachsen.

## Fünfzehntes Rapitel

Die Runde von Chriften Russi und seinem Glück ging durch das Dorf und gab für ein paar Tage ben Gesprächsstoff für die fleißigsten Mäuler ab. Sier und dort wurde einer gelb vor Reid, hier und dort geiferte einer das kräftige Sprüchlein hervor, daß die äraften Sudel immer das größte Blück hätten. Die Sofer-Vroni brachte die Nachricht von einem Rrankenbesuche nach Sause, und als fie fie den drei Schwestern erzählte, waren ihr die Augen naß, und sie hatte ein: "Gottlob, ich mag es ihm gönnen, wenn es ihm gut geht," zum Begleit ihrer Botschaft. Umgekehrt fuhr dem Zurflub, dem Weibel, die Wut in die Glieder, als die Neuigkeit zu ihm Er leerte viermal fein Schnapsglas aus Alerger, schmetterte nach dem fünften Mal das Glas zu Boden und wünschte dem Ruffi-Chriften und seiner Alten Dest und Tod an den Sals. Was brauchte es denen aut zu gehen, wenn es mit ihm rückwärts ging!

Alls es keine weitere Nahrung fand, verstummte das Gerede, wie es gekommen war, und nach ein paar Wochen waren die aus der Strahlegg-Hütte für die Fruttneller wieder so tot wie vordem. Und

blieben es durch Jahre.

Indessen wurde — im gleichen Jahre, als der Ratsherr Furrer seine beiden Enkel aus der Schule 162

und auf seinen weiten Landgewerb binübernahm die kühne Bergbahn eingeweiht und ganz dem Betriebe übergeben. Eines Tages faben die von Fruttnellen von ihrem Lugaus einen mit Tüchern und Fahnen geschmückten Zug an der Station im Weiler vorüber und hinauf in die Berge fahren, und von da an nahm das Pfeifen und Duften der Lokomotiven Tag und Nacht kein Ende mehr. Eine mächtige Verkehrsstraße aus dem Serzen Europas nach dem Guden war geöffnet und zu Füßen des verlorenen Dorfes ging ein lebendiger Strom bin und wieder, Seerzüge von Fremden, Berglaften von Waren. Fruttnellen lag feitab wie eine teifende, alternde Jungfer. Die Fruttneller zeigten ihren fteinharten Sinn. Die Bahn verkehrte jahrelang, ohne daß einer vom Berge ihr einen Rappen zugetragen bätte, mit Ausnahme des Sochwürdigen vielleicht, der hier und da nach Neudorf reiste und von dem es nicht ganz sicher war, ob er nicht nächtlicherweile den Zua benutte. Die Bauern aber, und ihnen voran der Prafes, taten ihre Talreisen zu Fuß, trieben ihr Vieh der Straße nach zu Markt und holten ihre Vorräte auf dem Reff von Neudorf her.

Troth seiner Abgeschlossenheit gedieh das Dorf, der Furrer hielt seine Sand nach wie vor — nun schon im dreißigsten Jahre — darüber, und sein Wille, gegen den kein andrer aufkam, lenkte alles zum Besten, was den Gemeindehaushalt anging. Auch das Sochstuhhofgut gedieh; und daß es gedieh, war nicht mehr nur dem Furrer sein Verdienst, die beiden Vuben kamen nach wie jäh aufstrebendes

Jungholz. Wenn der Furrer sie ansah, fuhr er sich gedankenvoll ins Saar; das wurde weißer, je näher er den Siebzigen kam. Nicht daß er sich alt fühlte, im Gegenteil, er befann sich erft auf feine Jahre, wenn ibn das daran erinnerte, was ihm im zweiten Blied nachwuchs. Er batte fich baran gewöhnt, zu wissen, daß ihm zwei Erben nachkamen. Zwischen den beiden Buben war kein Unterschied mehr; der Furrer hielt sie gleich, als hätte er nie por Zeiten ben einen als ein wildes Schoß ausreißen und verwerfen wollen. Der nun zwanzigjährige Tobias stand dem Alten näher, als der merken ließ, vielleicht als er selber merkte. Der Bursche arbeitete fich mit einem feltsamen Geschick auf dem Sofe ein. Wenn den Furrer einer gefragt hatte, wer fein schaffigster Knecht sei, so würde ihm der Gedanke an den Tobias gekommen sein, der, schweigend und ohne sich vorzudrängen, in die Knechte gesteckt, aus den Knechten herausgewachsen war. Woche um Woche, Monat um Monat war es nun gekommen, daß der Ratsherr mit kleinen Besorgungen zuerst, dann mit größeren Pflichten den Tobias bedacht hatte, daß er ihm dann nach Jahresfrist die Oberleitung der Anechte auf dem Sochfluhhof überließ und daß nach abermals einem Jahre jener trot seiner jungen Jahre das ganze Gut übersah und darauf Bescheid wußte wie der Alte selber. 2118 der Furrer die Stütze fühlte, die ihm still und bescheiden gleichsam unter die Arme gelegt wurde, richtete er zwar den straffen Leib höher auf, dehnte die Glieder in alter, ungebrochener Rraft, aber es ging doch zuweilen wie ein wohliger Atemzug durch

seine Gestalt bei dem Gedanken: mag dir geschehen, was will, da ist einer, der hat Knochen und Mark, für dich einzutreten. Der Bursche mit dem ruhigen, weit über seine Jahre ernsthaften Wesen verdrängte auch, mochte es auf dem Sofe und nach außen keiner merken, den andern, den Felix, bei dem Alten. Nicht, daß der Furrer den nicht gemocht hätte. Der blonde Bub mit dem Mädchengesicht, dem die Mädchen gleichwohl nachstarrten, als blickte sie die liebe Muttergottes aus seinen Augen an, war ein arbeitsamer. just wie der Tobias, und seine Urme gablten auf bem Gut, er durfte sich zufrieden zu jeder Mahlzeit setzen, fie war wohlverdient — aber der Felix hatte nur fleißige Sände und gutmütigen, verträglichen Sinn, ber bem Eindringling, dem Tobias, nichts neidete: dieser aber hatte einen scharfen und harten Ropf, einen Willen zum Befehlen, wie der Präfes selber, und einen eichenen Leib, der immer noch aushielt, wenn andre längst erschöpft innehielten.

In dieser Zeit begannen auch für die Rosi die guten Tage. Der Rummer der jungen Zeit war ausgeglichen, und es wurde ruhig in dem früh ergrauenden Weibe, das seine beiden Vuben wohl geraten und versorgt sah. Ihr eigner Wert und Einfluß wuchs mit dem Zur-Geltung-kommen ihrer Söhne, und der Friede, der über dem Hofe lag, tat ihr wohl wie ein warmer Spätschein. Selbst die Nachricht störte ihr seelisches Gleichgewicht nicht, daß der Christen Russi an der neuen Bahnlinie unweit Neudorf einen bedeutenden Granitsteinbruch erworben, an dessen Ausbeute er binnen kurzem zu gehen gedenke. Rehrte damit auch der in sein engeres

Land zurück, der in ihrem Leben der einzige gewesen war, so fühlte sie sich doch in der Abgeschiedenheit des Dorfes vor einem Wiedersehen mit ihm und

neuen Bedrängniffen geborgen.

Der Präses warf den Kopf auf, als er von der Erwerbung des Russi hörte. Was sollte das heißen, daß er zurücktam! Er überlegte auf seiner Stude allein mit sich die Sache weiter. Er saß, in den Stuhl zurückgelehnt, geradeaus blickend, als stände die Antwort an die Wand geschrieben. "Will er näher kommen?" fragte er sich. Wo keiner etwas hinter des Russi Vorgehen sah, dachte er an versteckte Pläne. Langsam stieg ihm das Blut unter die bleichen Saare, langsam schlossen sich seiner Finger zur Faust, als ahne ihm, daß es noch einmal an ein Ringen gehen werde. Alls er sich erhob, verzog er den Mund zu einem Spottlächeln: Da herauf wirst wohl nicht kommen wollen, Russi-Christen!

Und es schien nicht, als ob er käme! Es dauerte lange, ehe der Steinbruch bei Neudorf zur Ausbeutung kam, und dann hieß es, daß der Russi noch im Oberland wohne und den Neudorfer Bruch nur durch einen seiner Vorarbeiter mit einer Schar Werkler

ausbeuten laffe.

Darauf kam eine Zeit über Fruttnellen, welche die Dörfler alles andre vergessen ließ und zu der tein Auge mehr ins Tal hinaussah, sondern jeder in seiner Hütte und den nächsten Nachbarhäusern genug zu kaunen hatte.

Sie hatten keinen Fremden einlassen wollen in das verlorene Dorf, und einer fand doch den Weg herauf und schritt furchtlos in die Gasse. Er kam

166

über den Weilerweg herauf, als ein brutheißer Sommertag im Sinken war. Als wäre die Sonne wund und flöffe ihr Blut über Simmel und Erde, war ein feuchtes, brennendes Rot überall; es brannte am Simmel, und das Blau leuchtete grell und schreiend daraus hervor. Es lag auf den Vergen und tropfte von ben Firnen, als mare ihr Eis zu Blut geworden und zerränne, und die Felsen täten fich auf und es quölle aus hundert Adern Blut lebendiges Blut. Auf die dunkeln Wälder war es gegoffen, schimmerte durch die Aleste, klebte an den Zweigen. Wo ein Teich war ober ein Tümpel, da wurde eine rote Lache daraus. Und über all dem lag eine furchtbare Rube, ein zitterndes Schweigen; es war, als glitten selbst die Eisenkarren lautlos über die Schienen. Der Föhn ftrich von den Gudbergen, facht, beiß und trocken, aber fein Stöhnen schwieg auch, das sonst von allen Wänden feufate.

Da sah der Zursluh-Baschi ihn, den Fremden, den Weilerweg heraufkommen. Der Zursluh-Baschi — er war manchmal im Ropf nicht mehr ganz richtig; er trank auch gar zu lästerlich, aber nun glaubten die Fruttneller ihm doch so halb und halb. Langsam stieg er herauf, der Fremde, ein langer, grauer Geselle in einem grauen Gewand, rauh, wie es die Bauern tragen. Das Saar stand verwildert in langen, spärlichen Strähnen um den seltsamen Schädel, das Gesicht war eckig und surchtbar anzusehen, also daß der Blick nicht darauf verweilen konnte; aus den Augenhöhlen leuchtete es wie Widerschein des Rots, das von allen Vergen zuckte. Zedesmal, wenn im Steigen sein Fuß den Weg berührte, war es, als

blute die Erde, doch mochte es wiederum nur der Widerschein gewesen sein. So erzählte der Zurfluh- Baschi.

Die von Fruttnellen nahmen seine Worte auf und spannen sie weiter. Der feste Tritt der Vauern wurde zum Schleichen, wo sonst die Weiber zeterten und lärmten, da slüsterten sie jest, und wenn einer aus seiner Tür trat, spähte er zitternd gaßauf und gaßab, ob der Fremde nicht nahe, den der Vaschigesehen hatte. Die Fruttneller sahen Gespenster am hellen Tage, sie meinten, den Tod leibhaftig herumgehen zu sehen. Freilich — seine Opfer lagen in den Sütten und fast täglich wurde einer nach der Rapelle hinaufgetragen; das Ins-Endläuten hörte nie auf.

Es herrschte seit Wochen zu Neudorf eine furchtbare Seuche, gegen welche die Llerzte umsonst mit ihrem Wissen stritten. Es war nicht die Pest, die vor Jahrhunderten durchs Tal gegangen war und die Sütten geleert hatte, als wäre sie der große Eigner der Erde, der die armseligen Mieter vertrieb, aber es war ein heimtücksisches Llebel, dem sie keinen Namen wußten, und das doch wenige wieder aufstehen ließ, die es aufs Lager warf. Von Neudorf rückte das Sterben näher, eines Tages hieß es, daß im Weiler zwei Kranke lägen. Da lachten sie zu Fruttnellen: "Die Vahn trägt es ihnen zu!" Und dann kam es auch ohne Vahn zu ihnen herauf.

Es war an einem Sonntag, daß sie zwei Männer vom Rat hinauf nach dem Friedhof trugen. Zwei auf einmal, und zwei Fürnehme dazu! Wohl war es lange her, daß sie im Rat gesessen hatten, aber ihre Titel waren ihnen geblieben, und der ganze Rat gab ihnen das Geleit.

Sonst hatten sie zu Fruttnellen angefangen,

ohne Beleit zu begraben.

Den einen der beiden Soten hätten fie gleich oben auf dem Rirchhügel laffen können und sich einen zweifachen Gang erspart; er war in der Ravelle gestorben; ein steinalter überzeitiger Mensch und doch feig wie der räudige Sund, der vor der Flinte ausreißt. Es war der achtzigjährige 3'graggen-Florimelt, der Frömmste im Dorf und bis zum Tage seines Absterbens dem Sochwürdigen sein Lieblingsschaf, auf das er des Jahres zwanzigmal mit beiden Sänden wies und sprach: "Sehet diesen, warum tut ihr nicht gleich ihm!" Als der Zurfluh-Baschi, der Weibel und Wirt, seine furchtbare Nachricht durch das Dorf trug, schlugen dem steinalten 3'graggen die Riefer raffelnd zusammen und er fror vor grausamer Furcht. Saftig, als habe er keine Zeit zu verlieren, kratte er aus allen Rasten und Truben, aus allen Rleidertaschen die Baten zusammen, die rechtlich erworbenen und die erstoblenen, und schlotterte nach der Kirche hinauf, eine breite, vornübergebeugte Gestalt mit tahlem, unbedecktem Ropf, um den wie bei einem Mönch nur noch ein dünner weißer Haarkranz ging. Er lag dort viele Stunden vor dem Sauptaltar, betete und stammelte alle Formeln durcheinander, rutschte fich auf dem Stein die gelbe, zertragene Sofe an den Knien vollends burch, stand auf und ging mit torkelnden Schritten an jeden der drei Altare, leate auf jeden, wo er

fonst Sosenknöpfe und Blechstücke heimlich beim Opfer hinzuschieben pflegte, einen blanken Silberfranken hin, damit ihm das Leben, das teure Leben bleibe. Dann wankte er zum Pfarrhause hinab und fand den Sochwürdigen in seiner Wohnstube. Er trat mit niedergeschlagenen Augen wie ein sprödes Mädchen ein, faltete die Sände über dem Leibe, hob alsdann die Lider und tat einen Vlick zur Diele, als sehe der Serrgott aus der Gipsdecke herab.

"Berr Pfarrer — Berr Pfarrer, ich — ich

möchte etwas stiften!"

Der Pfarrer erhob sich. Un ihm waren die Jahre fast spurlos hingegangen, nur sein Leib war schwerer geworden, und das lange Saar war nicht mehr ganz reinschwarz, auch standen ihm statt der häßlichen braunen Jähne nur noch ein paar Stumpen im Munde.

"Guten Abend zuerst, Florimelt," grüßte er den so plöglich hereinfallenden Gast. Aber der ließ sich nicht beirren.

"Ich will etwas stiften, Serr Pfarrer! Was muß ich, was meinet Ihr — ich will noch leben, ich! — Serrgott, Serrgott, sie sagen, der Göhrig-Jost liegt im Sterben, und er ist noch jünger als ich — und —"

Des Pfarrers Augen funkelten feindlich.

"Ihr wollet dem Serrgott das Leben abkaufen, Florimelk? Wo ist Euer christliches Vertrauen geblieben? Sabt Ihr das Veten vergessen? Wenn das Gebet erhört ist, dann könnet Ihr opfern."

Der Alte machte sich näher an den Geistlichen beran. Sein Frömmlergesicht war verzerrt. Er

fuchtelte mit den gespreizten Fingern vor des andern

Augen herum.

"Ihr glaubet's ja selber nicht, Serr Pfarrer, was Ihr redet. Es ist nichts umsonst in der Welt! Alles kostet Geld, alles; Ihr seid ein Krämer, Pfarrer, Ihr selber! Will einer Ablaß haben von Euch, so kostet es Geld, und so und nicht besser wird es der Serrgott haben! Also stifte ich, hier, hier, ich will stiften!"

Er löste einen Beutel aus einer Rocktasche, aber seine Finger waren so zitterig, daß er ihm entglitt und die schönen Silberbagen über den Boden rollten.

Ein mächtiger Jorn ergriff den Pfarrer daroh, daß er sich durch so manches Jahr von dem Ueberfrommen hatte täuschen lassen, und er jagte ihn jäh und gewalttätig von der Schwelle. Aber der Florimelk kletterte abermals zur Kirche hinauf. Und als am folgenden Morgen der Sochwürdige zur Frühmesse die Rapelle betrat, lag der Zigraggen auf den Altarplatten über einem Saufen Geld, seine Rechte war in die Altardecke gekrallt, er mußte sie in letzter wilder Angst erfaßt haben, und seine Linke hielt ein paar Münzen umkrampst. Seine Augen standen vor Entsetzen weit offen. Der Pfarrer sah, daß er aus Angst gestorben war.

Diesen nun, den frommen Florimelk, und den Göhrig-Jost, den einstigen Vizepräses von Fruttnellen, welcher der Seuche erlegen war, trugen sie an dem Sonntag in seierlichem Juge zum Friedhof hinauf. Der Hochsluhhöfler, der geradeauf und festen Schrittes so gleichmütig wie zu den ruhigsten Zeiten hinter den Särgen durchs Vorf und nach dem Kirchhügel ging, mußte der Zeit gedenken, da sie bei ihm im Rate gesessen hatten. Es war in jenem Jahr gewesen, als er sein Mädchen vor den sechs Vauern in seiner eignen Stube erniedrigt hatte, er selber sein einziges, damit nicht andre es in den Rot zerrten. Und unwillkürlich gingen dem Furrer die Gedanken noch einmal zu dem Christen Russi zurück, der ihm wieder näher kam.

## Sechzehntes Kapitel

Um Tage nach dem Doppelbegräbnis hockten in der Bofer-Vroni blitsfauberer Stube die vier Soferschwestern beisammen. Es war am frühen Nachmittaa, die Sonne brannte wie feit Wochen, und der brennend blaue Himmel lugte wie seit Wochen durch die Scheiben. Eine leidliche Rühle war in ber Stube, mahrend draußen der heiße Dunft über Bütten und Straßen lag. Lleber dem Tale laftete eine Stille und Schwere, und es war still in ber Stube der vier Weiber, still wie in der Kirche. Drei der Schwestern faßen an den Wänden herum. Vorn an einem nach der Strafe gebenden Fenster hockte die dicke, zweitälteste, die Babe, die manches Jahr einer reichen Frau zu Neudorf übermaßen treulich den Haushalt geführt und nach deren Tode ein kleines Vermögen von ihr ererbt hatte. Sie hatte ein rundes, gutmütiges Besicht mit glattgescheiteltem, in der Mitte geteiltem Saar; ihre weichen, fetten Sände handhabten emfig die Nadeln eines Strickstrumpfs. Sie batte ein fast fürnehmes Rleid an und trug in ihrem Leußern die Sablichkeit zur Schau, die ihr zustand, obwohl sie die Zinsen ihreskleinen Rapitals in den Saushalt und zu Nußen

der drei andern wie zum eignen einschloß.

Ihr zunächst im Wandschatten kauerte die Marie-Seppe, die schmächtige, die immer frankelte und ber die andern die Sande unterlegten, damit ihr bas Dasein leicht sei und sie am Leben und im Rreise bleibe. Das Weibchen, das um zehn Jahre älter schien als die Babe, doch in Wirklichkeit zwei Jahre nach dieser kam, hielt einen Rosenkranz in ben bürren Sänden, den es emfig drebte; die schmalen Lippen stammelten dazu das Vaterunser und den englischen Gruß, und die trüben Augen gingen manchnial mit einem halb ängftlichen, halb anhänglichen Blick von einem Gesicht der Schwestern zum andern. Sinter dem Nähtisch an der gegenüberliegenden Wand faß Viktori, das jüngste der alten Mädchen, mächtig lang und mager, mit einem schmalen Gesicht und schlicht gescheiteltem, noch dunkelm Saar, scharfen Augen und einem eneraischen Mund. Sie glich am meisten der Broni, bem grau gewordenen fiebzigjährigen Weibe, das es an Rüstigkeit noch mit den jungen aufnahm und nach wie vor zu Fruttnellen den Doktor machte, folange die Leute die Bagen renten, den teuern Bahnarzt herbeizurufen.

Broni war eben erst heimgekommen. Sie saß an dem inmitten der Stube stehenden, mit einem braunen Wachstuch bezogenen Tisch und hatte einen Teller Suppe vor sich. Sie führte mit der braunen, kräftigen Sand bedächtig Löffel um Löffel zum

Munde, und dazwischen hinein beantwortete sie die Fragen der Babe und der Viktori, die nach dem Stand der Dinge im Dorfe sich erkundigten.

"So wird es also eher schlimmer als besser," fagte eben die Babe, und in ihr feistes, altes Gesicht stahl sich ein Zug bitterster Sorge. "Weiß

benn ber Doktor auch nicht, was es ist?"

"Was wird er wissen," sagte Vroni kalt, die auf die Alerzte nicht wohl zu sprechen war. "Auch nicht mehr weiß er, als wir alle. Er gibt der Krantheit schon einen Namen und sagt, sie wäre von Zeit zu Zeit durch die ganze Welt gegangen; einen komischen Namen gibt er ihr, aber was es ist mit dem Leiden und wie er ihm beikommen soll, das weiß er auch nicht. Daß die Leute solche Angst haben, sagt er, macht viel, und da wird er schon recht haben. Sie sind vor Angst halb verrückt im Dorf!"

Einen Augenblick blieb es still. Dann fragte die Marie = Seppe: "Du hast also keine Angst,

Vroni?"

"Ich nicht," gab diese zurück und löffelte die Suppe aus. Und wieder stockte die Unterhaltung.

"Aber wenn es an eines von uns tame?" fagte

dann die Babe halblaut.

Vroni sah sie fast zornig an. "Wenn andre Leute es haben müffen, so werden wir es eben auch zu ertragen haben."

Die Babe wurde rot.

"Aber wir haben doch beieinander bleiben wollen," flüsterte unbewußt die Marie-Seppe vor sich hin.

Broni stütte den Ropf in die hohle Band, ihr

weißes Saar schimmerte, ihr farbloses Gesicht war hart, dennoch lächelte sie flüchtig. Ihr Blick hing an dem mächtigen Gültsteinofen in der einen Ecke der Stube.

"Was für alte Narren und Kinder wir sind! Weil der Vater und die Mutter es zusammen über die hundert Jahre hinausgebracht haben, wie das an einem Erdeneck vielleicht alle fünfzig Jahr einmal vorkommt, und weil die beiden steinalten Leutlein ein paar Jahre lang täglich dort auf dem Ofen gehockt sind und zusammen geredet haben: "Wenn du stirbst, sterbe ich auch" — und weil endlich beide an einem Tag die Augen zugetan haben, so haben wir vier Mädchen gemeint, wie schön das wäre, wenn das Haus hier in Zeit und Weile auch mit einmal leer würde, statt daß drei und zwei und eines zum Flennen zurückbleiben! Und was für Narren sind wir gewesen, so etwas auch nur im Spaß zu glauben!"

Sie lachte leise nach, aber es klang trocken und schmerzlich. Die Stille wurde wieder größer und trüber. Wären die Weiber an Zärtlichkeiten und Schwachheit gewöhnt gewesen, sie hätten wohl mit seuchten Augen die Sände zusammengelegt und ein "Alch, Serr Jesus" und ein "Maria, bitt für uns" gestammelt. So aber hockten sie bocksteif auf ihren Stühlen und so still, daß sie ihre Serzschläge hätten hören können. Nur als sich ihre Gesichter langsam erhellten und ihre Jüge fest wurden, war zu erraten, daß sie allesamt denselben tröstlichen Gedanken gehegt hatten, den, daß keines dem andern in all der Zeit des Beisammenseins zuleid, nur jedes einem

jeden zulieb gelebt hatte. Dann trat Broni auf einmal geschäftig an einen Wandschrant und erzählte, darin kramend, von einem Tagelöhner mit fünf Rindern, der krank liege und bei dem mit dem Tod noch die Armut zu Gast site. Sie habe den Präses um eine Gabe angegangen, und wenn auch ber, wie immer, helfe, so bleibe auch für sie noch zu tun; sie wolle drum juft fuchen, was von Bewand für die Armen entbehrlich fei. Da kam Leben in die Schwestern. Viktori lief nach den Speisereften vom Mittagsmahl, die Babe nestelte einen Rünffränkler aus ihrem roten Nastuche, und die Marie-Seppe bolte ein gehäteltes Tuch unter ihrem Sig hervor zur Beifteuer für die Beimgefuchten. Das war die Barmbergigkeit der Sofer-Mädchen. wie sie seit langen Jahren dem Dorfe zugute kam.

Eine Weile später — Broni machte sich eben zurecht, ben Tagelöhner noch einmal zu besuchen — sah die Babe von ihrem Fensterplatz aus den Zurfluh-Vaschi, den Weibel und ehemaligen Postwirt,

langsam am Sause vorüberschreiten.

"Da geht der Baschi," sagte sie zu den Schwestern, "der hat den Leuten den Ropf voll reden müssen mit seinen Narrheiten vom leibhaftigen Tod."

"Es sind Weiber und Kinder im Dorf, die nicht mehr auf die Straße dürfen aus Angst, daß sie dem

Baschi seinen Tod antreffen," sagte Viktori.

"Warum foll er von den Vildern schweigen, die ihm der Schnaps vor die Augen malt," meinte Vroni herb im Sinausgehen, "er sieht die Welt nur noch im Rausch."

Broni machte sich auf ihren Weg. Die drei

Schwestern gingen emsiger an ihr Stricken, Nähen und Beten. Und nur zuweilen kamen sie in abgebrochenem Gespräch auf die trübe Zeit und das

Unglück im Dorf zurück.

Indessen hatte der Zurfluh die Wegwindung umschritten und stieg, einen etwa sechsjährigen Rnaben an der Sand führend, an der Strahlegg-Sütte vorüber und tiefer ins Cal hinein, seiner Matte im "Bonacher" zu. Er trug Sense und Rechen auf ber Achsel; das raube Linnenhemd, das neben der groben Sofe seine einzige Bekleidung bildete, ftand an Sals und Bruft offen, schwarzbraun ftach die Saut von der nicht übersauberen Leinwand ab. Die Füße waren nacht und grau von Stragenstaub, die Semdärmel, bis zum Ellbogen aufgestülpt, ließen die haarigen, sonnverbrannten Arme seben. Schweiß rann von Stirn und Schläfen und zeichnete etle Streifen in das zusammengefallene blaurote Gesicht des jest nahezu Fünfzigjährigen. Er starrte mit stumpfem Blick vor sich bin, während er mit unsicherem Stolpergang bergan trottete. Die in den Sofen schlotternden Beine trugen den noch immer schweren Leib nicht mehr sicher. Der Baschi war verkommen. Der als ein blutjunger Bub die Schnapsflasche sich zur Liebsten außerseben, hatte fein Leben an sie verloren; er war nur noch der Schatten des eisengliedrigen Burschen, der er gewesen mar, als fie ihn zum Ratsweibel gemacht hatten, die Schnapsflasche batte ihn vor langen Jahren auch seine Stellung gekoftet, der Sochflubhöfler batte ibn nicht mehr in seinem Sause geduldet; aber wie denen vom Rat der ihre, so war ihm auch sein Weibeltitel aeblieben. Der Schnapsflasche hatte aber ber Vaschi auch Vermögen und Geschäft geopfert. Das Postewirtshaus war eine Goldgrube gewesen, wie sie im Dorfe erzählten, aber der Vaschi war sich selber noch hundertmal der bessere Gast als die Dörsler insgesamt, und weil er nicht bezahlte, hatte er sich arm getrunken. Sich und seine Familie. Auf der Post saß längst ein andrer; dem Vaschi seine Kinder waren aus dem Dorfe fortgegangen, um der Schande über den verkommenen Vater zu entgehen, nur der kleine, spätgeborene Vub und die vor Sorgen und Schlägen lahme Frau lebten noch mit dem Trunkenbold zusammen in der elendesten Sütte von Fruttenellen, die sich gleichsam wie scheu hinter den übrigen Gebäuden am Verghang verbarg.

Als der Baschi den Solzsteg, der den Fruttnellenbach überbrückte, überschritten hatte, wandte er nich mit dem Knaben vom Wege ab und durchquerte ein paar start nach dem Bachbett abfallende Matten, bis er ein kleines Wiesenstück erreichte, das im Sangschatten tief in der Bachschlucht lag. war ein ebenes, schlechtes Stud Land, raubes, ungesundes Futter wuchs darauf, und der Baschi tat wenig, um den Grund zu verbeffern. Das Bonachergut war alles, was ihm noch von seinem früheren, nicht unwesentlichen Besitz geblieben war. Gras stand zurzeit boch; der Zurfluh war bergetommen, Gutter für seine Beif zu schneiden. Er holte einen Tragkorb unter einem Felsen hervor und rief seinen Buben berauf, daß er sich an der Stelle niederlaffe. Seine beifere Stimme klang nicht unfreundlich, während er mit dem Rinde sprach. Der Wiesi, der Bub, war der einzige, der sich rühmen konnte, ihm neben dem Gift, dem Fusel, noch etwas zu gelten. Es schien, als wäre dem vertierten Manne noch etwas von tierischer Treue für sein eignes Blut verblieben.

"Sock schön still, und geh nicht da hinab; hast gehört?" wies er den Knaben an, auf den Rand der Matte weisend, der steil und plöglich gegen den Bach absiel. Das Zischen des Wassers verschlang

fast den Con feiner Worte.

Der Wiest nickte und streckte sich unter dem Felsen ins Gras. Er war ein hübscher, überzarter Bub, von weißem, krankem Lussehen und schmächtigem Bau. Große, scheue Lugen schauten aus dem unsauberen Gesichtlein, das blondes Haar umringelte. Er ging in Lumpen, und die nackten, hageren Beine und Füße waren wund vom Streuund Holzsammeln auf dem Dorn- und Steingrund des Waldes.

Der Baschi schritt zu seiner Sense zurück, die er an einer Stelle niedergeworsen hatte, wo die Matte schon vorher geschoren worden war. Als er den Korb zu Boden gelassen und die Sense aufgenommen hatte, schreckte er plößlich zusammen und tat einen scheuen Blick rückwärts und dann rings um sich her. Uebevall auf den Matten lag die glühende Sommersonne, auf den Bergen brannte es wie weiße Glut, und die Felswände schimmerten, der Bonacher lag allein im Schatten, und vom Bach herauf wehte eine fröstelnde Rühle.

Der Baschi tam sich auf einmal allein vor. Ein Gefühl von Unbehagen ergriff ihn, ber Altem ging

ihm schwer. Er stieß einen Fluch durch die Zähne und kralte trotig die Finger um die Sense. Mit Alebereiser begann er seine Arbeit. Alber schon nach den ersten Strichen hielt er wieder inne. Daß auch gar niemand in der Nähe war heute! Sockte denn daß ganze Dorf in den Sütten und ließ daß Graß verbrennen, wie es stand! Ein Schauer durchlief den Leib deß Trinkers. Er suchte nach der kleinen Flasche, die er der Sosentasche entnommen und ins Graß gelegt hatte. Langsam setze er sie zum Munde und tat einen gierigen Zug. Dann packte er die Sense auß neue. Und da! — da drüben stand er plötzlich — der — der! Jesus Maria

und Joseph!

Die Augen des Zurfluh-Baschi quollen aus den Söhlen, er fah den Fremden, den — den Tod, als wäre er aus dem Bachbett gestiegen, am Rande ber Matte steben. Seine Sand, eine fahle Sand, daran die Knochen, noch weißer als die Saut, unter dieser hervorschimmerten, war um den Stamm eines verkümmerten blattlosen Baumes gelegt, der aus den Ufersteinen gewachsen war, und leuchtete von der Rinde ab und von dem groben Aermel des Bauernkittels wie ein Gebilde aus alänzendem Vorzellan. Unter den Fingern — beiliger Gott und alle lieben Seiligen im Simmel! — aus dem bürren Baumholz sprudelte ein leiser, fürchterlicher Quell, rotes, lebendiges Blut floß nieder an dem Stämmlein und in das Gras. Der Baschi wollte schreien, aber die Zunge war lahm, sein Entsetzen war größer als seine Sehnsucht nach Silfe. schlug ibm felber bas Blut in Wellen zu Säupten, alle Feuer der Sölle brannten in seiner Stirn. Und da — kniete nicht sein Kind neben dem Fremden? Es lachte. "Dadi!" rief es herüber und hob eine Erdbeere, die es am Uferrand gepflückt hatte, wo deren viele im Gras verborgen standen.

"Dadi, Beerli!" rief es wieder hell.

Dann folgte ein Schrei wie der eines sterbenden Sündleins. Es war, als erblicke das Kind den starren, seltsamen Mann am Baum, es taumelte rückwärts und schlug über den Grasrand hinaus ins Wasser.

Und der Baschi wollte wieder schreien, vor seinen Augen wurde der Sag rot, glühend, als stünde das Sal in einem einzigen, fürchterlich wütenden Feuer. Und durch alle diese brennende Röte sah er den Mann vom Baum auf sich zukommen.

"Seilige Mutter Gottes!"

Der Schrei sprengte ihm die starren, verkrampften Lippen, er warf die Arme hoch, als lange er nach einer rettenden Leine, und schlug vorüber auf das Angesicht.

## Siebzehntes Rapitel

Das war damals eine Gewitterzeit zu Fruttnellen, wie sie manchmal über Landstriche, über eine Stadt, ein Dorf oder ein einzelnes Saus kommt, da die Unglückswolken sich zusammenfinden zu einer einzigen, alles verdunkelnden, und Schlag auf Schlag die Blige des Schicksals niederfahren, so daß das ohnmächtige Menschenvolk starr und verschüchtert steht,

zitternd in seiner Rleinheit, und nichts hat als ein

atemloses: "Mein Gott!"

Die Seuche, der Cod des frommen 3'araggen vor dem Altare und dann das rätselhafte Unglück mit dem Weibel und seinem Buben! Gie fanden den Baschi auf seiner Matte, lang ausgestreckt, die Finger wie in Berzweiflung ins Gras gefrallt und das Geficht am Boden. Sie entdeckten keine Bunde an ihm, und was sie sich gleich zugeraunt hatten, daß den Unmäßigen der Schlag getroffen habe, das bestätigte ihnen die Sofer-Vroni, die sie herbeiholten. Von dem Rind wußte anfangs keiner; erft als das Weib des Verftorbenen nach der Unglücksstelle gestürzt kam, just als sie den Leichnam des Mannes aufnehmen und heimtragen wollten, kam ihnen der Bedanke, es möchte ein zweites Schrecknis geschehen sein. Die Mutter schrie nach ihrem Rinde, durchspürte wie ein scharfer Sund auf der Fährte alle Matten und fand plötlich den Weg nach dem Bachufer zurück.

"Wenn es da hinab wäre, das Kleine! Als den Baschi der Schlag getroffen hatte, war es ohne Aufsicht; wenn es —" die Zurfluhin starrte den Bauern, die ihr suchen halfen, mit Augen ins Ge-

ficht, die von graufamer Furcht leuchteten.

Da bog einer sich weit hinaus über den Mattenrand und sah das Kleine weiter unten am Bach, noch am Kleidchen von einem überhängenden Busche zurückgehalten, im Wasser liegen. Und sie trugen an dem Abend dem armen Weibe zwei Leichen heim.

Alber feltsam, von dem Albend an fand das große Sterben zu Fruttnellen ein Ende. Die Seuche

forderte keine neuen Opfer, ihrer vierzehn hatten fie nach dem Rirchhof getragen, ohne die drei, die mitten in der Seuchezeit und doch eines andern plötlichen Todes gestorben waren. Alls fie auch den Burfluh und sein Büblein noch verscharrt hatten, hatte die Rapellenglocke eine lange Zeit der Rube. Auch die Fruttneller wurden bald ruhig. Gottes Sonne scheint zu warm und goldig über den Lebenden, als daß fie lange der Gräber gedächten, über die fie iust geschritten. Ein vaar Wochen später schon gedachten ein paar Bauern, die im "Ochsen" beisammen faßen, lachend des toten Säufers, des Weibels, der einen lebendigen Tod im Dorf gesehen haben wollte und gesaat hatte, die Seuche trete leibhaftig von einem Saus ins andre. "Was nicht der Schnaps für Narren macht," höhnte einer und betrachtete dabei felber gärtlich fein Glas, das er fich juft neu batte füllen laffen.

Seitdem vergingen wieder die Wochen und die Monde und die Jahre, so still und regelmäßig wie Glasperlen an eine Schnur gereiht von der Hand eines großen, ernsten Kindes, das mit ganzer Seele bei seiner Arbeit ist. Zu Fruttnellen bröckelten ein paar alte Leute ab wie gelbe Blätter, die vom grünen Baume fahren. Die Marie-Seppe des Hofers war gestorben, die Babe war ihr nachgefolgt im Jahr danach, die älteste und die jüngste der Schwestern hausten noch allein; vom Hochsluhhof vertrugen sie den alten Knecht, den Joseph, und des Jurstuh-Baschis Weib legten sie hinauf zu ihrem kleinen Wiesi.

In der Lehrerhütte hockte ein einsamer, blinder

Mensch und wunderte sich, daß der Tod ihn noch immer vergaß, aber er zürnte nicht. Der Rolumban Nager haderte nie, er hatte nur ein Sändefalten und ein: "Berrgott, du wirst es schon wissen!"

Auf dem Sochstuhhof stand der Furrer, der Präses von Fruttnellen, hoch, knorrig, schneeweiß, aber granitstark und war just siedzig Jahre geworden. Gerade in diesen Tagen war es, als slösse ihm neues Jugendmark in die Knochen. Die grauen Augen blisten unter den Brauenbüscheln kampflustig hervor, sein Gang wurde selbstbewußter, seine Worte sielen heller, gleich Schlägen, von seinem Munde, In seinem ganzen Wesen lag eine Art Streitbereitschaft und ein junges Feuer, das sich selbst in den Alltäglichkeiten seines Werktages offenbarte.

Und es lag Streit in der Luft.

Vor einem halben Jahr war eine Nachricht aus bem Tal aufgeblist, die zu Fruttnellen zündete. Es hieß, daß ein Unternehmer die Bemsbergwand gepachtet habe, um Steine zu brechen. Um Tage nachher wurde des Unternehmers Name bekannt. Es war der Christen Russi, den sie vor fünfundzwanzia Jahren verjagt hatten. Nach abermals einer Woche ging es wie ein Lauffeuer durch die Baffen von Fruttnellen: der Ruffi hatte der Regierung eine bobe Summe geboten, damit ibm allein das Recht eingeräumt werde, im Fruttneller Cal und der Umgegend des Weilers Granit zu brechen, und daß eine Stunde im Umfreis tein zweiter Steinbruch eröffnet werden dürfe. Und die geldarme Regierung hätte sein Ungebot angenommen. Damals ging ber Drafes nach Neudorf, wohin ihn längst keine Umtsgeschäfte mehr riefen, da er seine Stellung als Mitglied der Landesbehörde vor Jahren schon aufgegeben, und stellte sich bei den regierenden Serren vor. Sie nahmen ihn höslich auf, so höslich, als wäre er noch einer der Ihren; der Präses von Fruttnellen hatte in all den Jahren nichts an Gewicht verloren. Aber als er Auskunft über die Verträge verlangte, die sie mit dem Unternehmer Russi abgeschlossen hätten, bedeuteten sie ihn, ob auch im Vereich der Fruttneller Grenzen gelegen, handle es sich doch um Grund, der nicht Gemeindebesst sei, und es habe sich deshalb niemand in die Angelegenheiten der Regierung zu mischen.

Der Präses richtete sich empor, wie Wetterschein ging es über sein Gesicht. "Dha, ihr Berren, eine Frage wäre es benn doch noch, ob das Volk nicht dreinzureden hätte, wenn man seine Verge an

irgendeinen hergelaufenen Sudel verpachtet."

Auf die Worte des stierköpfigen Vauern blickten die Serren einander an, begannen ihre Söslichkeit mit einer zurückhaltenden Würde zu paaren und ließen durchblicken, daß die Verträge des Russi in Kraft seien, wenn er, der Präses, das Vorgehen der Regierung zu tadeln beabsichtige, so möge er das an der offenen Landsgemeinde vor allem Volke tun, wo sie ihm Rede zu stehen gedächten.

Daraufhin stülpte ber Furrer seinen Sut auf seine weißen Saare und ließ sein letztes bischen Respekt fahren. Was er zu tun habe, wisse er schon, aber verdammt wolle er sein, wenn das Geschäft mit dem Steinhauer zustande käme.

Er brehte fich um und ging, die Bur bes

Sitzungssaales flog nicht leiser ins Schloß als zu Sause seine Stubentür, wenn er einen Rnecht an-

gedonnert hatte.

Als damals der Prafes in fein Dorf zurücktam, ließ er wenig vom Erfolg feiner Reife verlauten; er ging ein paar Tage grübelnd und finster umber, blickte ein-, zweimal von feinem Gaden aus ins Sal binab, als mußte ber Chriften jest feinen Einzug balten und wollte er, wie die streitbaren Vorväter, Felsblöcke aus der Sohe schmettern, den Eindringling zu zermalmen. Einige Wochen später reichte er ein Initiativbegehren an die Landsgemeinde ein, es möchten die zwischen der Regierung und dem Unternehmer Ruffi abgeschloffenen Verträge ungültig ertlärt werden, und fing an, seine Unhänger zu scharen. Seine Stimme murbe wieder laut wie in feinen jungen Jahren, als er noch alle feine Ehrenämter gehabt hatte. Sie scholl laut, herrisch und mächtig genug, um im ganzen Land berum gebort zu werden und ihm Unhänger zu fichern. Vor der Gemeindeversammlung zu Fruttnellen tat er die Aleußerung: "Ich will nicht, daß der Christen noch einmal hier Fuß fasse." Und "Wir wollen nicht!" schrie ibm seither die ganze Gemeinde nach. Sätte er wiffen können, daß noch einer fein "Ich will!" in sich bineingesprochen batte, das dem feinen juft entgegenstand, er möchte seine Bergfeste, fein verlorenes Dorf noch mit andern Mauern umzogen haben, als er es jest tat.

Eines Frühlingstages hieß es zu Fruttnellen, der Chriften Ruffi fei mit dem Zug im Weiler angekommen, habe eine Schar Arbeiter mitgebracht und

gebenke, auf einer Matte, die er heimlich und unter der Sand von einem Bauern erstanden habe, ein Saus zu bauen. Als der Furrer an seinen Gaden trat, konnte er zu seinen Füßen, hinter dem Weiler Bahnhof, die Arbeiter des Russi schon die Erde auswerfen sehen für seines Sauses Unterdau. Der Sochsluhhösler diß die Zähne zusammen. Der da unten mußte gutes Vertrauen zu seinen Verträgen haben, daß er sich schon einen Wohnsit erstellte.

Von da an, wenn die Fruttneller nach dem Weiler kamen oder aus der Söhe schauten, sahen sie das Saus des Christen förmlich aus der Erde aufschießen. Der mußte Eile haben! Die Steine zu dem Bau brach er an der Gemsbergwand. Alber sie sahen ihn auch schon an der Fluhwand herummessen, die zur Linken des Weilerwegs aufstieg und über deren nördlichen Ausläufern der Sochstuhhofgaden stand. Ein hier angelegter Bruch befand sich in nächster Nähe des Bahnhofs, aber er bohrte auch gleichsam in den Grund hinein, auf dem die Fruttneller gebaut hatten. Und sie höhnten oben mit verbissenen Mienen: "Das soll er nur wagen, der Raib!"

Inzwischen kam der Tag der Landsgemeinde heran. Der Furrer zog mit der Hälfte der Fruttneller hinab, und seine Schar schwoll zu einem kleinen Beer an, dis er nach Neudorf kam. Aber die Berren der Regierung waren nicht müßig gewesen. Der letzte Bauer aus den regierungstreuen
Seitentälern war zur Tagung gekommen. Wohl
stand der Präses von Fruttnellen im Ring hoch

und stark wie einer der Urväter, deren Streitruhm Jahrhunderte überdauert hat, und seine Rede wetterte wie ein Frühjahrsgewitter, da die Bäche tosen und die Tannen unter stürzenden Steinen zersplittern; ein Murmeln und Murren lief im Volk um. "Ein Serrgottsdonner ist er doch, der Sochsluhhösler, der kann reden wie unter den Jungen kein einziger!" Über als es zur Abstimmung kam, unterlag der Furrer mit seinen Anhängern der gewaltigen Mehreheit derer, denen seine Rücksichislosigkeit nicht behagte, derer, die es ihm verdachten, daß er in Dinge hineinredete, die ihn nichts angingen, und derer, die mit der Regierung, ohne zu fragen, durch dick und dünn gingen.

Von diefer Landsgemeinde kam der Furrer ärgerlich, aber nicht niedergebeugt heim. Seine Rampflust schien erst recht erwacht, und sie begannen unter seiner Führung zu Fruttnellen sich zu weiterem Streit

zu wappnen.

Die letten Eisplatten brachen von den Wänden des Gemsbergs, seine Wasseradern sprangen auf und durch die Schrunden hernieder; aus dem Tannengrün und über die wölbigen Felsbrüste schossen die weißen Sturzbäche, die die Sonne durchleuchtete, daß sie in allen Regendogenfarben prangten. Im Fruttneller Weiler herrschte regeres Leben denn seit langem. Nach Vollendung des Bahnbaus war der kleine Säuserhausen einsam geworden. Die Urbeiter hatten sich verzogen und nur die paar einsässigen Bauern waren zurückgeblieben. Setzt kehrte jenes bunte, lärmende Leben zurück, das zur Zeit des Baues geherrscht hatte, und die Weilerbauern bekamen wieder 188

die Bahen zu fühlen, die sie sonst fast nur vom Sörensagen kannten. Welsche Arbeiter trafen während einiger Tage ein und verteilten sich in kleinen Abteilungen in die vielen leerstehenden Behausungen. Die zwei Weilerwirtshäuser begannen sich zu füllen und hatten Erntezeit, noch vertrieb sich das fremde Volk die Zeit hinter den Wirtstischen.

In dem größeren der Wirtshäuser, das auf seiner wetterverschlagenen Front in halbverloschener Schrift den üppigen Namen "Hotel zum Bahnhof" trug und gleich hinter dem steinernen Stationsgebäude sein Schindeldach dem Himmel unterstellte, nahm einer Wohnung, auf den das welsche Volk wartete, und der zwei Tage lang in seinem kahlwandigen Jimmer, über einen tannenen, weißgescheuerten Tisch gelehnt, saß und rechnete. Das war der Christen

Ruffi, der Steinbruchunternehmer.

Die Welschen begannen unruhig zu werden, einige schoben sich mit leeren Taschen und schuhschweren Bündeln auf dem Rücken wieder dem Bahnhof zu und redeten dem Mann im Bahnhofgasthaus just nicht das Beste nach, andre lärmten und seierten so laut, daß das Getöse der Trunkenen dis hinauf in die vier Solzwände des Grüblers drang. Da ging der hinab und hinaus auf die Gasse, und wo er einem der Lärmmacher begegnete, sah er ihn mit einem sonderbaren Blick an; der aber riß den Filz vom Ropf und grüßte den "Padrone" mit überhösslicher Unterwürsigkeit. Der Russ schritt nach der Matte hinüber, wo die Steinmauern seines kleinen Sauses höher und höher wuchsen — sie grundeten nahe am Räsisdach und waren den höl-

zernen Weilerhütten seitab gerückt; bort sah er zum Rechten und hieß dann einen grauen und rauhen Gesellen von scharfem und tätigem Wesen, seinen Bauleiter, ihm nach dem Wirtshauszimmer folgen.

Alls dieser tury nach seinem Meister hier eintrat, fand er ihn schon wieder hinter seinem mit Plänen und Vavieren aller Urt bedeckten Tisch sigen und hatte zu warten und fich mehrmals zu räufpern, ebe der Russi sich um ihn zu kummern begann. In der Zwischenzeit hatten die Augen des Arbeiters auf dem Gesicht und Saupt des Dasitienden geruht und viel Verwunderliches gesehen. Vor allem wunderte fich der Giacomo zum soundsovielten Male — er ftand feit Jahren in Ruffis Dienst -, daß der Berr, von dem sie erzählten, daß er in wenigen Jahren ein Vermögen sich erworben habe, in feinem Aleußeren kaum viel anders fich zeigte als er, Giacomo, felber, oder irgendein andrer, der in den Brüchen Sämmer und Meißel führte. Des Ruffis Ropf war von dichtem schwarzem Saar umstanden, auf dem, wie ein leifer Staub, der erfte Schein des Ergrauens lag, das Gesicht war voll und braun, hart wie die Züge der Schaffer sind, aber bleich unter der Wetterfarbe. In der Stirn ftanden die Falten gleich Mefferschnitten, vier gegen die Nafenwurzel, vier quer über den sich beinahe treffenden schwarzen Brauen. Seine starke Gestalt stat in einem schweren Anzug aus grobem, dauerhaftem Stoff, hell, zertragen, wie ihn der Vorarbeiter felber nicht schlechter anhatte. Die Finger, die den Linien der auf dem Tisch liegenden Plane folgten, waren unbeholfen, zur Schreibarbeit klopig, die Sand gab 190

eine Fauft gleich einem Sammer und hatte bas

Bewicht eines solchen.

Alls Russi die Augen hob, fuhr dem Giacomo der Respekt in die Glieder zurück, den er bei dem Betrachten und Vergleichen beinahe verloren hätte. Der Blick war herrisch, sonderbar jung und voll Glut, wie ihn einer hat, der mit großen Plänen geht und den Willen in sich fühlt, sie wahr zu machen.

"Da sind die leeren Lohnlisten," sagte Russi plöslich und schob dem Arbeiter eine Menge Bogen hin. "Ihr könnt die Arbeiter dingen, vierzig Mann brauchen wir für einmal, und morgen wird

angefangen."

Giacomo schien zu wissen, was er zu tun hatte. "Seid Ihr entschlossen, wo Ihr zuerst ausbeuten wollt?" fragte er nur.

Russi befann sich gedankenlang. Dann sagte er:

"Wir beginnen an der Fluhwand."

Giacomo fuhr nach ihm herum. Er schien ein rasches Wort auf der Junge zu haben, dann drehte er den Hut verlegen in den Händen und meinte: "Das wird denen da oben auf dem Verg schlecht hehagen, Herr."

"Es geschieht ihnen nichts," gab Russi gleich-

gültig zurück.

Der Welsche drehte sich der Türe zu und legte

zögernd die Sand auf die lotterige Klinke.

"Am Gemsbergbruch wäre für viele Jahre hinaus Granit genug und Raum für hundert und mehr Arbeiter."

Er schien zu warten, daß der Meister ihm Be-

scheid gebe, aber ber tat, als hörte er nicht, und malte mit seinem Blauftift Zahlen auf ein Papier.

"Serr, es gibt Krieg mit denen da oben, wenn Ihr die Fluhwand anbrecht; die Weilerbauern haben wenig Gutes zu erzählen gewußt von dem, was die Fruttneller über Euch sagen," mahnte Giacomo weiter.

"Sabt Ihr Angst?" lächelte höhnisch Russi.

Dem Arbeiter stieg das Blut zu Ropf.

"Bielleicht für Euch," gab er grob zurück. "Die Fruttneller haben harte Röpfe und härtere Fäuste."

"Bas Ihr sagt!" höhnte Russ weiter. "Kümmert Euch nicht um Dinge, die Euch nichts angehen," fuhr er kalt fort. "Bielleicht kenne ich die da oben besser als Ihr. Und jest tut, was ich gesagt habe."

"Gut, Serr!" Giacomo ging, er war neugierig, woher der Padrone die Fruttneller kennen sollte.

Russi sah auf die Tür, die hinter dem Welschen zugekracht war. Der Blick blieb starr daran haften und wurde sinnend und groß. Eine Flut von Gedanken an Vergangenes und Künftiges kam jäh über den unermüdlichen Arbeiter, der am Vorabend

eines großen Tagewerks stand.

Was für eine lange Zeit vorüber war, seit er da oben bei den Fruttnellern Rühknecht gewesen, einer, der sich kaum viel Vesseres erträumt hatte als guten Lohn und einen erträglichen Dienstherrn, dis — dis die Mutter seinen Ehrgeiz geweckt hatte, um ihn aus seiner Liebesverrücktheit zu reißen! Die Mutter! — Er suhr sich halb undewußt mit der Rechten über den breiten, zerrissenen Florstreisen,

ber an feinem linken Alermel aufgenäht war. Sie hatte treulich mitgeholfen an dem, was er geworden war; sie war der Sporn gewesen, wenn er anfangs hatte nachlassen wollen und die Soffnung als töricht aufzugeben gemeint hatte, daß aus dem Rnecht ein "Berr" werden würde. Und sie hatte es erlebt, daß sein Raften sich füllte und daß der Christen Ruffi ein Mann wurde, der fich hätte ftundlich auf feinem Erworbenen zur Rube feten können, wenn ihm an der Ruhe gelegen gewesen wäre. Sie hatte es auch zu erleben gehofft, daß er nach Fruttnellen zurückfehrte. Zusammen hatten fie die Dläne geschmiedet, die ihn ins Räfisbachtal zurückbrachten, und sie hatte noch die Verträge gesehen, die ihn bevollmächtigten, das Fruttneller Gebiet nach Granit auszubeuten.

Und in diesem Jahr war sie gestorben. Just vierzehn Tage por seinem Weib, das von einer schweren Krankheit plötlich dahingerafft worden war. Jett trug er Trauer um Mutter und Frau. ob er auch - er ftrich sich über die Stirn, wie um ben Gedanken zu verwischen — dem jüngeren Weib große Trauer nachtrug, an der Rathrine, der Mutter, fehlte ihm eine Rameradin, die er just jest schwer vermißte. Sie war alt gewesen; mit fünfundsiebzig Jahren zu sterben, ift in mancher Augen ein später Tod, aber sie war ffärker gewesen als manche Junge, und er hatte es nicht zu fassen vermocht, daß sie einer Erfältung so schnell erlegen war. Bielleicht war es das leberraschende ihres Sterbens, das ihm den Verluft des andern Weibes so gleichgültig machte. Satte er eine Schuld an dieser Frau? Rein doch, er hatte seine Pflicht an ihr getan, die She war ruhig und zufrieden gewesen, ohne Liebesnarrheit,

aber auch ohne bose Worte.

Er hatte sie nicht um der Liebe willen geheiratet, sondern weil sie ein kleines Stück Geld hatte, das er just damals hatte brauchen können. Und nun war es wohl besser, daß sie fehlte. Was hätte die Frau jest genust, da er vor einer Arbeit stand, an die er mit Leib und Seele und mit ganzer Kraft gehen mußte, so daß ihm zu anderm nicht Zeit bleiben würde!

## Uchtzehntes Rapitel

Un der Fluhwand tönten die Sprengschüffe, klangen die Meißel und die Vrecheisen. Wenn die grauen Platten stürzten, gleich Riesenschuppen aus dem Panzer des Verges gebrochen, dann zitterte der Sochsluhhofgaden, und sie hörten im Sochsluhhof einen dumpfen Schlag, als pochte eine schwere Faust an ihre Wände.

Die Fruttneller knirschten mit den Zähnen: der Christen Russi war ihnen auf den Tod verhaßt, und sie konnten ihm nichts anhaben! Ein paar Weiber wollten gesehen haben, wie die Ramine ihrer Sütten ob den Sprengschüssen schwankten.

Der Präses ging ins Dorf. "Wenn ein Gebäude gefährdet ist, so ist es mein Gaden," redete er herum. "Aber laßt ihn nur machen! Die Zeit wird schon kommen, wo —"

"Die Zeit wird kommen, hat er gesagt," sagten

die Fruttneller ihm nach und fühlten sich eins mit

ihrem Prafes.

Es war seltsam, daß in diesen Tagen die Geschichte von der Rosi und dem Christen so ganz tot blieb, als wäre sie nie gewesen. Daß keiner mit den Fingern auf den Tobias zeigte und sagte: Der hat auch das verdammte Blut in sich! Weder der Furrer noch die Dörfler schienen daran zu denken im gemeinsamen Saß wider den gemeinsamen Feind.

Da geschah das Unerhörte, daß der Russi selber ins Dorf kam. Un einem Sonntag, als die Messe aus war, die Bauern beim Frühschoppen in den Wirtshäusern hockten und ihre Weiber müßig gingen,

hieß es, der Christen sei im Dorf.

Vor dem Sochstuhhofe, an einer Schicht am Wege liegender Baumstämme, die zur Gadenausbesserung hergeschleppt worden waren, waren die Furrerbuben, der Tobias und der Felix, beisammen gewesen, ihre Pfeisen schmauchend und die Stunde vor dem Mittagessen verplaudernd. Felix hockte auf dem obersten der Stämme, dampste in die vom Regen geklärte Sommerluft hinaus und warf zuweilen dem Lelteren ein Wort hin, der, über die Stämme gebeugt und die Ellbogen aufstützend, nicht minder eifrig an seiner Pfeise sog.

Dem Felix sproßte ein leichter Flaum auf der Oberlippe, sein Gesicht war noch immer wie von Milch und Blut und dem eines schönen Mädchens an Weicheit gleich, das braungoldige Saar glänzte in der Sonne. So wie er dahockte, hemdärmelig, im sauberen Linnenhemd, mit dem buntseidenen Kragentüchlein, Hose und Weste von sauberem Schnitt und für-

nehmem Tuch, sagten die Leute — und er wußte es selber —, daß im Dorf keiner wäre, der bei den

Weibern mehr galt.

Tobias kam gegen den andern nicht auf, obgleich er ein Baum von einem Menschen und sicherlich kein übler Bursche war. Sein Gesicht war zu ernst, um jung zu sein; die schwarzen Brauen standen zu sehr wie ein Unglücksstrich über den scharfblickenden Augen, als daß ein häusiges Lachen dazu gepaßt hätte. Das trockene Wesen und die rauhe Art standen eher zu dem hageren Schaffergesicht mit dem dunkeln Schnurrbart.

Die Unterhaltung der beiden störte plößlich ein vom Weilerweg her nahender Schritt. Felig wandte sich langsam um. In dunkeln, bäurischen Feiertagstleidern kam einer auf sie zugegangen. Der Bub späte schärfer und fuhr wie gestochen zu dem Tobias

zurück.

"Du, da kommt beim Eid der Ruffi, der Stein-

hauer."

Tobias richtete sich langsam auf. Es lebte etwas wie Streitlust in seinen Augen auf, aber er wehrte den andern kurz ab, der ihm zuraunte: "Sollen wir

ihn durchlaffen, den Sagel?"

Der Russi kam näher. Er beeilte sich nicht. Alls ob er einen Spaziergang mache, hielt er die Hände auf den Rücken gelegt und den Hut in den Fingern. Der Weg hatte ihm warm gemacht. Der helle Sonnenschein lag auf seinem vollen Haar und ließ es grauer erscheinen. Die beiden Burschen starrten halb troßig und frech, halb neugierig in sein wetterhartes Gesicht. Er erwiderte ihre Blicke scharf. Alls

seine Augen die des Tobias trafen, ging es wie ein Ruck durch seinen Rörper. Er schien stehenbleiben zu wollen, dann nahm er sich zusammen; eine dünne Röte stieg ihm in die Wangen. "Tag!" grüßte er laut und ging vorüber.

"Tag!" gaben die beiden Burschen zurück und sahen bann einander an, als wolle jeder den andern

fragen, warum er den Gruß erwidert habe.

"Mut hat er," sagte Felix, während der Russi in das Dorf einbog, "aber daß er sich nicht fürchtet, habe ich schon gedacht, als ich ihn unten im Weiler gesehen habe."

Tobias fah dem Davonschreitenden noch immer nach, die Streitlust schien ihm verloren gegangen

zu sein.

"Wunder nimmt es mich schon, ob sie ihn in Ruhe lassen und was er will," sagte er halb zu sich selber.

"Du, das muß der Großvater wissen, daß der da ist, vielleicht hat er ein Wörtlein mit ihm zu reden," warf der Felix hastig hin und schritt dem Sause zu, wohin ihm Tobias langsam folgte.

Indessen stieg Russi immer mit denselben gemächlichen Schritten durchs Dorf. Er hielt den Blick gerade vor sich hin gekehrt, aber wenn ihm einer begegnete, sah er ihn fest an und grüßte laut. Sinter ihm traten die Männer und Weiber in die Türen, Fenster klirrten auf und aus den Fenstern suhren Röpfe. Im Postwirtshaus, wo ehemals der Zursluh-Vaschi gehaust hatte, drängten sich die Morgenschnapser einer über den andern, um das große Tier und den bösen Feind, den reich gewordenen Russi,

zu sehen. Das Staunen und die Neugier gingen dem Jorn über sein Eindringen vor. Als er aber um die Fruttneller Nase verschwunden war, drohten sie mit den Fäusten hinter ihm drein. "Was will er hier, der Hudel?" ging das Gefrage von Saus

zu Saus.

Russi schritt am Sause der Sofer-Vroni vorüber und spähte in die Fenster, ohne jemand zu sehen. Darauf stieg er lässig fürbaß und der Strahlegg-Sütte zu. Als er sie erreichte, sah er auf der zerfallenen Steintreppe der oberen Sälste, wo die Rathrine gewohnt hatte, zwei Rinder hocken. Er wandte sich der Treppe zu, die zu der Lehrerbehausung führte. Dabei mußte er lachen. Da sesten die Fruttneller in sein Saus fremde Leute hinein, ohne zu fragen, und nur, weil er fortgewesen war. Freilich, eine lange Zeit fortgewesen,' dachte er, als er die Steintreppe hinaussstieg.

Die Wohnung des Kolumban Nager lag wie ausgestorben, es regte sich keine Maus, als Rufsi die Tür aufstieß und in dem dunkeln Flur einen Augenblick lauschend stehenblieb. Er tastete sich der Stubentür zu und pochte an. Eine leise singende Stimme rief ihm das einladende "Ja" durch die Tür.

Da trat er ein.

Die Stube des Lehrers war von einem freundlichen Schein durchleuchtet, der helle Tag fandte feinen Abglanz durch die kleinen Scheiben. Aber die einstige Sauberkeit und Beimeligkeit des Gemachs war verschwunden; der weiße, dicke Staub lag auf den paar tannenen Möbeln, der Fußboden, den sonst förniger Sand bedeckt hatte, sah aus, als hätten

seit Jahren fämtliche Dörfler den Strafenschmut an ihren Schuhen hereingetragen. Das einzige Saubere in dem Gemach war der Kolumban felber auf seinem Fensterplat. Er war ganz weiß geworden, das dunne Saupthaar lag wie Schnee über feiner Runzelftirn, und wie überschneites Gras aus grauem Felfenriß hing ihm der Bart aus dem dunkeln, mageren Gesicht. Er trug eine alte, winterdicke Schafwollhose, und eine abgeschabte Weste hing ihm offen über das gelbe, robe Semd. Seine Sande, die dürr und schmal waren, tasteten unsicher an seinem Stuble herum, als ob er sich erheben wollte. Seine Alugen waren weit aufgeriffen und starrten mit einem leeren, glanzlosen Ausbruck in der Richtung nach der Eur. Es tat web, sie zu sehen, denn sie waren entzündet, und man meinte das Brennen zu fühlen, das sie dem Alten verursachen mußten.

"Wer ist da?" fragte Kolumban; das Schweigen

des Eintretenden machte ihn ängstlich.

"Erkennt Ihr mich nicht mehr?" fragte Russi, und erst als er es gefragt hatte, wußte er, daß der andre blind war. Er tat zwei Schritte auf den Lehrer zu und legte beide Sände mit warmem Druck auf seine Rnochenfinger. "Ich bin es, der Christen Russi."

"Jefus Maria," stammelte der Nager, "und bist

allein gekommen und am heiterhellen Tag?"

"Warum hätte ich das nicht sollen?"

"Wo sie dir doch den Tod gönnen möchten im Dorf!"

"Sie werden sich wohl hüten! So gescheit ist der Ratsherr Furrer auch, zu wissen, daß sie mir offen nichts antun dürfen!" Der Lehrer zitterte. "Wenn einer hier oben verloren ginge, so könnte kein Mensch sagen, wohin er gekommen wäre. Du hättest nicht kommen sollen!"

"Seid nur ruhig, ich gebe schon acht auf mich," beruhigte ihn Russi und rückte sich einen Stuhl in die Nähe des andern. "Was macht Ihr?" fragte

er, das Gespräch wendend.

Die Frage brachte eine Wandlung in des Alten Wesen hervor. Er wurde ruhig, und ein leiser Schein, halb wie ein Lächeln, glitt über seine ver-

runzelten Büge.

"Ich benke nach," sagte er halb zu sich selber. "Ich lebe das alles noch einmal, was schon gewesen ist. Der Herrgott hat mir viel Schönes gegeben in meinem Leben — nur —" Er stockte, und sein Gesicht wurde ernst. "Christen," flüsterte er, "der Lieni, der Bub, ist fort, seit ein paar Jahren schon, ich weiß nicht, wohin. Ich habe nichts mehr von ihm gehört. Das möchte ich schon gern erleben, daß er noch einmal wiederkäme und brav."

"Er wird doch seinen Vater nicht ganz im Stich

laffen," fagte ber Ruffi rauh.

Der Lehrer schwieg. Eine Weile lang spielte er gedankenvoll mit einem der Westenzipfel, und Russisch auf ihn und wollte ihn nicht in seinem Sinnen stören.

"Er ift früh fortgekommen der Bub, und weit. Ich habe nicht mehr auf ihn achtgeben können," begann der Alte endlich wieder und faltete die Finger auf den Knien. "Ich habe Angst gehabt um ihn, er ist leichtsinnig geworden, und mein Reden hat ihm 200

nicht mehr viel gegolten. Sest, je mehr und je länger ich darüber nachdenke — warum soll ich mich wehren gegen das, was hat kommen müssen! Der Herrgott hat ihn fortgeführt; er wird wohl wissen, was er mit ihm will. Und vielleicht — ich warte Tag für Tag darauf — vielleicht bringt er ihn mir noch einmal heim. Vielleicht — wenn ich jest einer von den Gesegneten wäre, so könnte ich den Himmelssfaden schimmern sehen, an dem er meinen Buben herführt; sage ich doch täglich darum mein Vaterunser, und ist es doch Zeit, wenn ich nicht vorher sterben soll!"

Rolumban wendete sein Gesicht nach dem Fenster, das warme Gold der Sonne fiel auf die verfallenen Züge, und eine heilige Ergebung und Zufriedenheit

leuchtete aus ihnen.

"Ift er kindisch geworden?" dachte Russi; aber dann ergriff ihn wieder eine fast andächtige Scheu vor der Glaubenskraft des alten Mannes, und er sprach nicht, bis der Nager sich ihm wieder zu-wendete.

"Wie ist es dir gegangen, Chriften?"

"Gut! Ich habe Glück gehabt und Geld vervient!"

"Sie fagen es — viel Geld," murmelte der Lebrer.

"Die Mutter, die Kathrine, ist tot. Sie läßt Euch noch grüßen, sie hat noch gewußt, daß ich daher will."

"Warum bist du wiedergekommen?" fragte der

Lehrer.

Einen Augenblick zögerte Ruffi. Dann stand er

von seinem Stuhle auf, als hätte ihn der andre an etwas erinnert.

"Sabe ich es nicht gesagt, wie ich von hier weggegangen bin, daß ich wiederkommen will?"

Seine Stimme klang laut und schroff.

Der Nager schüttelte langsam den Kopf. "Bist noch immer ein solcher? Christen, Christen, das Tropen nutt nichts. Eine Weile mag es nach deinem Willen gehen, und auf einmal schlägt es um."

Russi zog die Brauen zusammen. Es war, als meinte er, Zeit verfäumt zu haben. Die Worte des frömmelnden Alten begannen ihm lästig zu werden.

"Eine Zeitlang muß es schon noch nach meinem Willen gehen," murrte er. Und plößlich fügte er hinzu, wie um jedes Weiterreden abzuschneiden: "Ich habe nicht solange hierbleiben wollen. Ich habe jest gesehen, wie es Euch geht, und komme dann einmal wieder. So, ade für heute!"

"Alde," grüßte Rolumban, sein Kopf neigte sich, als täte ihm die Zurückweisung weh, die in der Art des Russi laa.

Der stand schon an der Tür. Da fiel ihm noch

ein, daß er eines vergessen hatte.

"Wer sorgt für Euch? Rann ich etwas tun für

Euch?" fragte er.

"Ich danke dir. Es kommt ein Mädchen vom Dorf und hilft mir aus. Und — wenn du mir etwas zulieb tun willst: Frag hier und da dem — dem Lieni nach!"

Russi versprach es. Dann trat er doch noch einmal zu dem Lehrer zurück und reichte ihm die Sand.

202

"Lebt wohl für heute!"

Der Nager erhob sich mühsam und tastete nach bem Kopf des andern. "Bist gewiß auch schon bald grau, gelt! Aber es ist mir, als wär' es gestern gewesen, daß du jung gewesen bist. Und — und — mußt nicht zu viel wollen, Bub, nicht zu viel, hast gehört?"

Er tätschelte die Sand des Russ und schüttelte sie. Dieser lachte und löste seine Finger. Dann ging er. Als er durch die Gasse von Fruttnellen schritt, standen die Dörfler drohend und in Saufen beisammen. Aber es siel kein Schimpswort, und keiner trat ihm in den Weg. Nur ihr Murren und Fäusteballen spürte er hinter sich.

Alber er verzog die Lippen zu einem spöttischen Lachen und fühlte sich allen gewachsen, die jest wider ihn aufstanden.

## Neunzehntes Kapitel

Eine Stunde später waren Tobis und Felix in die Wohnstube im Sochsluhhof getreten, als just eine Magd die dampfende Suppe auftrug. Rosistand hinter dem Tisch und schnitt die Brotstücke auf, die sie zu jedem Teller legte. Der Furrer lehnte, die Sände in den Taschen, an einem der nach dem Gaden gehenden Fenster und war in Sinnen verloren. Seine Stirn war gefaltet, erschien schlecht gelaunt. Er hatte sich nicht umgewendet, als die jungen Männer eingetreten waren. Tobias klopste seine Pfeise im Ofenloch aus und

wandte sich langsam dem Tische zu, Felix trat an den Großvater heran.

"Der Russi ist just am Saus vorbei ins Dorf

gegangen," sagte er laut und erregt.

Da erst drehte sich der Furrer langsam um,

"Was?" fuhr es ihm scharf durch die Zähne.

Um Sisch schlug ein Teller in Scherben. Rosi hatte ihr Brotmesser darauffallen lassen und wickelte ein Sacktuch um den Daumen, in den ihr die Schneide gegangen war. Sie war freideweiß, und ihr Gesicht sah älter und vergrämter aus als sonst.

"Er fängt an, wohl nah zu kommen," sagte der Präses und holte die Worte so sonderbar aus den Tiefen der Brust herauf, daß es klang wie das Knurren eines zum Angriff sich bereitenden Tieres.

"Sollen wir ihn heimjagen?" fragte Felix und streifte unwillkürlich den Aermel an seinem rechten

Urm zurück.

Da tam Tobias dazwischen.

"Das Serumlaufen kann ihm keiner verwehren," sagte er. "Laßt ihn doch herkommen! Wenn er etwas will, was in unser Recht geht, so wird man schon mit ihm fertig werden. Mut hat er, und dumm scheint er auch nicht. Aber wenn er uns mit seinen Brüchen zu nahe kommt, dann soll er sehen, mit wem er es zu tun hat. Meint Ihr nicht, Großvater?"

Der Furrer sah ihn mit einem scharfen Blick an, bann ging es wie ein Aufleuchten burch sein

Besicht.

"Zusammenstehen heißt es, und es freut mich, daß du zu mir stehst, Bub!" sagte er. Dabei streckte 204 er dem Tobias die Sand hin und drückte sie dankbar.

Das Eintreten der Knechte und Mägde unterbrach eine weitere Unterhaltung. Rosi war hinausgegangen und wieder hereingekommen, nachdem sie den verletten Finger verbunden hatte.

Alls Russi das Dorf wieder verließ, war zwar die Mahlzeit der Sochstuhhöfler vorüber, aber es

hinderte ihn niemand, hinabzusteigen.

Auch die nächsten Wochen brachten keinen Rrieg awischen den zwei Parteien. Wohl hatte das Sammern und Schießen im Fluhwandsteinbruch kein Ende und die Fruttneller wurden grün und gelb vor Neid. wenn sie daran dachten, wie der fremde Sudel aus ihren blutseignen Vergen die Platten brach, die er für teures Geld im Cal verhandelte. Sein haus in der Weiler Matte war längst fertig geworden und schaute schmuck und fürnehm aus dem grünen Wiesarund auf. "Wie ein Schloß," murrten die Fruttneller, obwohl es kein teurer Bau war und sich nur neuer und sauberer ansah als ihre eignen Aber ins Vergdorf herauf war der Verhaßte ihnen nicht mehr gekommen. Go ftanden fie oben wieder wie eine Meute angeketteter Sausbunde auf der Lauer nach ihm.

Alls die heißen Sommertage sich langsam wenbeten, hieß es, der Russi beziehe unten seinen rasch ausgetrockneten Neubau, und seine Mädchen seien im Weiler angekommen, fortan mit ihm zusammen zu hausen.

"Möbel und Luxuszeug und Geschichten hat er wie ein Stadtherr," geiferten die Fruttneller Weiber,

als er eingezogen war. Auch zogen sie über Russis Töchter los, die gepust wären wie die Affen und eine Meinung von sich hätten wie die Töchter der Neudorfer Serren, die den Nasenlumpen an die Nase drückten, wenn sie mit einem Vauern zu reden hätten. Ein paar Vurschen, die eines Tages im Weiler zu tun hatten, wusten von den Mädchen noch etwas andres zu berichten, aber sie sagten es nicht laut, sondern stießen einander heimlich an dabei und erzählten es nur ihresgleichen.

"Du, verflucht schöne Mädchen sind sie, dem

Sudel, dem Ruffi, feine!"

Diese Entdeckung machte der Felix vom Sochfluhhof mit, und da er nichts für sich zu behalten vermochte, wenn ihm das leicht entzündliche Serz brannte, so war sein erstes, sie dem Tobias zu verraten. Der war auf der steinigen Sochsluhhofmatte mit zwei Knechten beschäftigt, das zweite Seu einzutun. Er band die Seubündel zusammen, die die beiden Knechte auf dem Rücken nach dem Gaden schafften.

Tobias war bei aller Arbeit und überall der Leiter und Vorarbeiter. Zu ihm kam das Gesinde jest, wenn es Rat und Auskunft zu holen gab, überall und allezeit wußte er Bescheid, und der Präses, der gesehen hatte, wie allmählich mit den Jahren alle Last von seinen Schultern auf die jungen nicht minder starken des Tobias überging, trug einen heimlichen Stolz auf den Vuben in sich. Und aus dem Stolz war längst eine ebenso verhehlte, aber fast leidenschaftliche Juneigung geworden.

Es war mit dem Sinken der Sonne und zur

Stunde, da Tobias Sand an die letten Seubündel legte, daß der Felix, aus dem Saufe tretend, zu ihm binüberschritt.

Er grüßte und schnitt ein verlegenes Gesicht. Er wußte nicht recht, wie er die Neuigkeit anbringen

follte, die ihm am Berzen lag.

"Bist schon zurück?" fragte Tobias, das kräftige Bein wider das Seubundel stemmend, um das er ben Strick gelegt hatte, und diesen mit einem Ruck

zusammenziehend.

"Ja," gab Felix zur Antwort und stockte und wurde rot. Er lungerte, ohne etwas zu fagen, in bes Tobias Nähe herum, bis die Alrbeit getan war und die Knechte fich entfernten. Dann - Tobias hatte sich, mit der Sand über die schweißnasse Stirn und durch das Saar fahrend, auf einen der in den Mattenboden eingerannten Felsblöcke niedergelaffen trat er wieder an ihn heran und sagte unvermittelt und in erregter Saft:

"Du, ich habe dem Ruffi feine Mädchen gesehen! Feine, fage ich dir, wie da oben keine herumlaufen. 3mei schon ums Beiratalter herum, das dritte zählt nicht! Aber das älteste und das zweite - es ift mir warm geworden da unter der Semdbruft, das find ein paar , Gemögige'.\*) Das zweite, das - bu, Augen hat es wie ein paar von den blauen Glocken, die du mit der Gense geköpft hast, und Saare wie du selber so dunkel dazu, und -"

"Sonft bist gesund?" unterbrach ihn halb höhnisch, halb ärgerlich der Tobias. "Sast lange gebraucht,

<sup>\*)</sup> Zu mögende.

bis den Unsinn losgeworden bist. Aber —" sein Gesicht nahm plößlich einen bitterernsten Ausdruck an — "obwohl ich nicht viel auf dein Gerede gebe, berichtest du doch am Morgen von dem Mädchen und am Albend von einem andern — aber das kannst dir doch merken: Mach keine Dummheiten nach der Seite vom Russi hin, wenn dir des Groß-vaters Tisch lieb ist. Ich habe noch keinen Menschen gesehen, den er so — so zum Vergisten gehaßt hätte wie den Russi."

Felix bohrte den Blick in seine schweren Schuhe. Sein Gesicht färbte sich noch höher, und er zuckte

die Schulter in fförrischem Trot.

"So ganz sicher bin ich nicht, ob ich nicht das — das Mädchen gern bekomme," fagte er halblaut.

Da richtete sich Tobias auf und stellte sich

neben ihn.

"Mädchennarr, blöder! Das tust nicht! Wenn ich es verhüten kann, nicht, und ich will dir ein wenig auf die Schliche sehen von heute an!"

Damit verließ er den Felix, der ihm langfam und gegen feine Urt in sich hineinbrütend nachtrottete.

Der Zwischenfall blieb nicht ohne Einfluß auf ihr gutes Einvernehmen. Felix ließ es die folgenden Tage an der gewohnten Offenheit sehlen, und Tobias nahm dem Jüngeren gegenüber eine schulmeisterliche Miene an, die der nicht gnädig aufnahm. So vergingen zehn Tage, und es kam ein grauer, schneebräuender Sonntag.

Die Rapellenglocke von Fruttnellen läutete zur großen Messe. Die Rirche begann sich zu füllen, bei trübem Wetter waren die Fruttneller fromm.

Von allen Seiten kamen sie an den Kirchweg ge-laufen. Die Sofer-Vroni und ihre Schwester, die Viktori, kamen Urm in Urm angezogen, und die Vroni schritt noch so rüstig und aufrecht, daß es schien, als stüße sie die jüngere. Von der Strahlegg-Sütte brachte ein Vub den Kolumban, den Lehrer, den er sorglich an der Sand sührte, während der Vlinde sein Gesicht dem Turme zugewendet hielt und die Glockenklänge sich untrügliche Wegweiser sein ließ. Es war rührend zu sehen, mit welcher frohen Sast der schneeweiße, schmächtige Mann dem Gotteshause zudrängte. Der Kirchgang war die einzige Ibwechslung, die noch in seinem dunkeln Leben war.

Der Präses war einer der letten, der, von den beiden Enkeln gefolgt, nach der Kapelle emporstieg. Als er dort ankam, rissen die Bauern, die an der Tür standen, die Süte von den Köpfen und taten ihm Ehre an, als wäre er nicht ihresgleichen, und einer blickte den andern fast stolz an, als wollte er

sagen: Siehst, das ift unser Prafes!

Der Furrer trat in die Rirche und schritt nach den Männerstühlen, Tobias und Felix stellten sich neben ihn in die Aniebank. Von der Empore, wo der neue Lehrer das Harmonium spielte und die Jungmannschaft des Dorfes sich drängte, blickten sie auf die drei vom Sochsluhhof und raunten sich zu: "Stolze Mannen sind's!" Und einer antwortete: "Wenn der Präses einmal abgibt, braucht er nicht weit nach seinem Nachfolger zu suchen!"

Indessen war der Sochwürdige aus der Sakristei getreten, hatte das Zeichen des Kreuzes über der

Gemeinde gemacht und war die knarrende Ranzel-

treppe binaufgestiegen.

Unter den Schulbuben, die auf den Altarstufen faßen und eine lose und freche Besellschaft maren, ging ein Richern, während der Pfarrer in die Kanzel trat. Der Gunter-Seppli, des Sattler-Loris Enkel, ein Schlingel und Maulheld, flüfterte, fie müßten bem Sochwürdigen demnächst ein Loch aus der Ranzel fägen, damit er sein Bäuchlein verluften könne. Der Gunter-Seppli erwärmte fich an dem Erfolg feines eignen Wifes; die Buben zu feinen beiden Seiten hatten kaum das Lachen überwunden, als der Bub feinem Nachbar zur Linken, einem kleinen einfältigen Rind, die Sand unter das Sitgestell schob und ihn zwickte, daß er mit einem nur halb unterdrückten Rreischen auffuhr. Da aber stand schon der Präses aus feiner Bank heraus, ging schwerschrittig auf ben Günder, den Seppli, ju, legte ibm die Ringer um das Sandgelent und führte ihn wortlos zur Tür.

Der Sochwürdige auf der Kanzel begann das Gebet; der Präses tat just einen Griff nach der Türklinke, um den Störenfried hinauszuführen, da ging die schwere Tür, von außen geöffnet, zurück, und der Russi stand vor dem Sochstuhhöfler. Einen Augenblick starrten sie einander an, dann entwischte der Seppli zwischen ihnen, den Vorteil wahrnehmend, der Furrer wendete sich scharf und schritt zu seinem Platz zurück. Sinter ihm trat der Russi herein, von seinen Töchtern gefolgt. Sie stellten sich nicht, wie es Sitte für die Zuspätkommenden war, hinten an der Tür auf, sondern schritten nach den vorderen Vänken, wo der Russi unter die Vauern trat und

die drei Mädchen in drei Weiberstühle sich verteilten. Die Köpfe der Fruttneller fuhren mitten im Gebet empor, und als der Sochwürdige dieses schloß, hob ein Murren und Flüstern an, das beinahe die Predigt vereitelt hätte, die der Geistliche nach kurzem Näuspern anhob. Auf der Empore steckten sie die Nasen zusammen und redeten über die drei Mädchen.

Die hatten sich, wohl ohne Absicht, so hintereinander gestellt, daß daß älteste und größte zuvorderst und daß jüngste, daß noch ein Rind war, zuhinterst stand. "Der hat ja eine ganze Stiege von Mädchen," spotteten die auf der Empore. "Aber eine flotte Stiege," slüsterte ein feister, hablicher Vauernsohn mit einem häßlichen Gesicht und schleckte wie der

Sund, dem das Maul nach Wurft wäffert.

Die Mädchen standen über ihre Gebetbücher geneigt und hörten des Sochwürdigen Vibelwort mit an, dann ließen sie sich mit der Gemeinde nieder, und die auf der Empore sahen einen Augenblick drei weiße Gesichter, von denen zwei von blondem und eines von beinahe schwarzem Saar umrahmt waren. Die drei Gesichter waren nicht ganz so grob und gesundfarbig wie die der Fruttneller Mädchen. Die auf der Empore schimpsten sie "abgeschleckt" und "milchsuppig", aber es meinte keiner, was er sagte, beneidete doch jeder den heiligen Joseph, der vorn am Altare in gemaltem Holz stand und den drei Russi-Töchtern über den ganzen Gottesbienst ins Gesicht sehen konnte.

Diese trugen einfaches schwarzes Gewand, doch hatte freilich alles einen mehr städtischen Schnitt und Aufput und schien gar fürnehm gegen den

vorsündslutlichen Sonntagsstaat der Fruttneller Weiber. Es mochte ihnen kaum wohl sein inmitten der Gaffer; mißgünstige Blicke im Nücken brennen, ohne daß man sie sieht. Die Josepha, des Russis Llelteste, ein schlankes, neunzehnjähriges Mädchen, hielt die Lippen zusammengepreßt und ihre ernsten, von einer großen Ruhe des Berzens und einer tiefen inneren Klarheit redenden Jüge bebten in leiser Erregung. Ihre blauen, tiesliegenden Llugen gingen zuweilen wie in Sorge nach dem Vater hin- über. Der saß sicher und sorglos zwischen den Bauern, obwohl seine beiden Nachbarn, halb in Verlegenheit, halb in Tros, ihm mehr Raum ließen, als ihrer eignen Vequemlichkeit zum Vorteil gereichte.

Die beiben jüngeren Mädchen, die siedzehnjährige Pia, ein schwarzäugiges, bilbhübsches Ding mit ungefügem dunkelm Saar, und die dreizehnjährige Marie, das Kind, das blond war wie die älteste Schwester, drehten manchmal, wenn den Sochwürdigen in seiner Rede das Susten oder Schnupfen ankam, ihre Röpfe, um einen Blick hinter sich zu werfen. Aber sie begegneten nicht just zärtlichen Mienen und wurden rot, und ihre Lippen zuckten ängstlich, wenn sie danach wieder die Säupter zum Lauschen neigten.

So ging die Predigt vorüber, und die Messe nahm ihren Anfang. Der Russi ging mit den Bauern zum Opfer, und seine Söchter gingen mit den Weibern. Und diese wollten gesehen haben, wie jedes von ihnen einen blanken Franken für den Pfarrer hingelegt hatte. Als dann die Messe sichrem Ende nahte, machte sich eine Unruhe unter den Fruttnellern bemerkbar. Sier und dort ging

ein Rufscharren wie von Schulbuben, die das Glockenzeichen nicht erwarten mögen. Alls endlich der Pfarrer mit dem Weihwedel erschien und sie so reichlich bespritte, als begieße er seinen Garten, ba warteten fie taum seinen Segen ab, ebe fie fich ber Tür zuwandten. Draußen aber am Rirchweg pflanzten sich Männer und Weiber zur Rechten und zur Linken auf und glotten nach dem Ravellenausgang, um die Wundertiere aus der Nähe zu bestaunen, die sich in ihre Mitte gewagt hatten. Die Ruffi-Töchter traten zuerst heraus. Sie drückten sich auf ein Säuflein zusammen, und die jüngeren ließen die Josepha vorangehen, die ihr ernsthaftes Gesicht ruhig den Gaffern zuwandte und in den flaren Alugen einen Schein hatte, ber benen jeden Spott und jede Frechheit verbot. Der Prafes ging an ihnen vorüber, sah fie mit seinen scharfen Blicken durchdringend an, und seine Brauen standen wie düstere Türmlein nah und zornig beieinander. Auch Tobias und Felix, die dem Alten folgten, wendeten ihre Augen nach den Mädchen; Felix wurde rot wie ein Truthahn, aber nicht vor Jorn, sondern weil er die Augen kaum mehr von den dunkeln, wundernden der Dig wegbrachte. Aber auch dem Tobias stieg ein leises Rot in die hageren Backen, und er hatte teine Rüge für den jungeren, den Mädchennarr, der sich noch drei-, viermal umfah, ebe er über den Rirchweg niederstolperte.

Endlich trat auch der Russi aus der Kirche und zu seinen Töchtern. Er hatte ein freundliches Lächeln um die Lippen und zog den Sut vor den Zauern, daß diese nicht anders konnten, als ihm den Gruß zurückzugeben. So schritt er mit den drei Mädchen durch die Menschengasse und davon, unbehelligt, selbst unbespöttelt. Erst nachher machte sich die Wut der Fruttneller über seine Frechheit Luft, aber es war zum erstenmal etwas wie geheimer Respett hinter all ihrem Schimpfen.

Der Sochstuhhöfler, als er mit seinen Enkeln den Sof erreicht hatte und Felix voraus nach seiner Rammer gestiegen war, wandte sich auf der Treppe mit einem von unbändigem Jorn durchzuckten Ge-

sicht zu Tobias zurück.

"Siehst jest, da ist der Sudel heraufgekommen, mitten unter uns, und es kann ihm keiner etwas anhaben in all seiner Frechheit. Zuschauen müssen wir mit gebundenen Sänden, denn er hat uns ja noch nicht ins Gesicht geschlagen."

Die Fäuste des Alten waren geballt. Seine Gestalt zitterte vor Jorn. "Was will er denn? Was meint er damit?" keuchte er. Und es tönte, als

wäre ihm die Antwort wohlbekannt.

## Zwanzigstes Rapitel

Während die Serbsttage sich reihten, war im Fluhwandsteinbruch ein sieberhaftes Schaffen. Stadtberren suchten fast täglich den Russi in seinem Sause im Weiler auf, und die Aufträge schienen sich dermaßen zu häufen, daß seine ansehnliche Arbeiterschar ihm nicht mehr genügte. Er warb neue Kräfte, und aus dem Säuserhäuflein im Weiler wurde eine kleine Barackenstadt. Die Gebäude, die zur Unter-

funft für die Arbeiter dienen mußten, schoffen aus bem Boden auf wie die Serbstzeitlosen, die plötlich auf den gelbenden Matten franden. In dem fteinernen Saus im Weiler faß ber, ber alles leitete und in fester Bucht und Ordnung hielt, und der doch selber nicht mehr schien als der erste beste seiner welschen Steinhauer. Der fand noch zu anderm Zeit. Wenige Wochen nach jenem Kirchenbesuch erschien er wieder im Dorf, aber zu einer Zeit, da die Bauern zum Großteil im Freien schafften, fo daß fein Befuch erst bekannt wurde, als er sich auf den Rückweg machte. Dann aber steckten die Weiber die Nafen zusammen und wunderten; als die Männer von der Alrbeit heimkamen, lief Nachbar zu Nachbar, und in ber Gaffe stellten sich drei und vier und fünf auf ein Säuflein zusammen und fragten: "Was hat er wieder gewollt? Beim Pfarrer ift er gewesen. Was foll das jest wieder bedeuten?"

Beim Pfarrer war er gewesen!

Die nächsten Tage halte Fruttnellen von der Neuigkeit wider: der Christen Russi, der Steinhauer, hatte dreitausend Franken für gemeinnüßige Iwecke geschenkt. Einige Ungläubige fragten den Pfarrer selbst über das Unerhörte aus und entdeckten, daß der Bochwürdige mit einer Urt Sochachtung von dem sonst verrusenen Manne sprach. Dann brachten die Schulkinder es nach Sause, daß der Pfarrer in der Schule gewesen sei und die Dorfzugend angewiesen habe, inskünftig dem Russi auf der Straße dieselbe Freundlichkeit und Ehrfurcht zu erweisen wie ihm, dem Pfarrer, selber, da zener etwas gar Großes für die Gemeinde getan habe. Und als

dann wiederum einige Dorfhäupter den Hochwürdigen mit bedenklichen Mienen über diese Maßregel außbolten, zuckte dieser mit den Achseln und sagte: "Man kann von dem da unten, dem Steinklopfer, eine schlechte Meinung haben, aber er hat nun einmal Geld, und da muß man ein Aluge zudrücken und ihm ein bischen schöntun. Es kann da noch manches abfallen!"

Was Wunder, daß daraufhin auch die Fruttneller ihre Rappen williger rückten, wenn ihnen der

Russi in den Weg lief.

Nur einer bäumte sich heimlich unter der Guttat des Russi. Als der Sochstuhhöfler von dem Almosen vernahm, hatte er an seinem Gaden zu tun, wo er einer sein Gesicht übel versinsternden und seine Stimmung gallig machenden Untersuchung pslog. Da trat Tobias zu ihm, die Miene ernster als sonst, als wüßte er, daß er den Alten erzürnen würde, und erzählte das befremdliche Vorgehen des Russi.

Der Präses erhob die Augen, die prüfend und scharf auf dem Mattengrund am Gaden geruht

hatten.

"So — so," sagte er auf des Tobias Bericht und murmelte die zwei Worte zwischen den festgepreßten Zähnen hervor. Eine Weile zögerte er, dann blitte ein Blick durchbohrend nach dem Tobias. Er schien noch einmal nachzudenken und sagte dann:

"Weißt, daß der Russi vor vielen Jahren hier

im Dorf gewohnt hat?"

"Ja, ich habe es gehört," fagte der Tobias.

"Und daß er verjagt worden ist?" fragte der Furrer weiter.

"Ich meine, ich habe das auch irgendwo erzählt bekommen."

Der Furrer stockte.

"Und warum?" fragte er plößlich laut und wild, "weißt auch, warum sie ihn verjagt haben?"

"Nein, ich habe nie danach gefragt," gab der

Junge zurück.

"Ich bin schuld daran," sagte der Präses mit scharfer Betonung.

Der Tobias tat die Augen neugierig auf. "Wie-

so?" fragte er.

"Danach brauchst du nicht zu fragen. Das geht dich nichts an, hörst du! Es ist mir gerade recht, daß wir darauf zu reden kommen. Ich habe Zutrauen zu dir, hörst du, Bub, und ich glaube, daß du kein Neugieriger bist. Also hörst, ich verbiete dir, irgendeinen danach zu fragen! Ich bin schuld, aber ich habe gewußt, was ich tat! Also hier schlag ein, versprich es mir."

Tobias legte die Sand ohne Zögern in die ihm dargebotene. "Wie Ihr fagt, ich bin nicht neu-

gierig," sagte er ruhig.

Da schlug der Furrer die Arme übereinander und lehnte sich an die Gadenwand. Dann begann er:

"So, jest will ich dir sagen, daß das, was der Pfarrer und die im Dorf als ein gutes Werk und für den Frieden annehmen, nichts ist als der heimliche Rrieg, der Rrieg gegen mich und gegen alle da oben. Er hat einen harten Schädel, der Russi, und wenn ihn keiner erkennt, so erkenne ich ihn. Jest zieht er den Pfarrer mit Geschenken ein, und —" der Furrer verzog den Mund spöttisch — "es

würde mich wundern, wenn er den nicht gewänne. Sat er den Pfarrer, dann hat er auch die im Dorf bald, und wenn er sie alle sicher weiß, dann kommt er und zahlt zurück, was man ihm vor Jahren angetan hat. Ich weiß nicht, was er im Sinne hat, was er uns antun will; aber wirst sehen, Bub, so wird er es anstellen; und denk daran, daß ich es gesagt habe."

Tobias hörte der Erklärung gefenkten Ropfes zu. Er war bleich, und es schien ihn etwas zu

quälen.

"Ihr seid doch nicht ängstlich, Großvater?" sagte

er, nachdem der Furrer geendet hatte.

Der lachte rauh auf. "Lengstlich? Fragst das im Ernst, Bub? Gib ihm Zeit, dem Russi, bis ich ihn fassen kann, dann komme ich schon an ihn. Er ist schlingen wie ein Jäger, der mit dem offenen Gewehr nichts ist. Und darum eben heißt es aufpassen, auf der Wacht sein und zusammenstehen, hörst, Bub, zusammenstehen und sich nicht blenden lassen dern, so bitter feind, wie einem — der dir — die Mutter geschändet hat."

Der Alte hatte sich aufgerichtet. Seine grauen Brauen fuhren zusammen, es loderte etwas Wildes in seinem Blick. Seine Rede war lauter und grollender geworden, und seine beiden Sände hatten des Tobias Rechte gepackt. Die Art des Großvaters riß den mit sich fort.

"Ihr könnet zählen auf mich," fagte er. Und als er es gesagt hatte, fühlte er wieder etwas wie

Reue in sich und wie Qual, als stände der Russi, gegen den er sich eben verschworen hatte, ihm

nahe.

Der Furrer preßte seine Finger. Jest schritt er bis zum Rand der Fluhwand vor. Der Schlag eines Sprengschusses kam dumpf aus der Tiefe, und helle, klingende Eisenschläge tönten von dem zur Rechten liegenden Steinbruch herauf. Der Präses trat mit dem schweren Schuh den Rasen, da ging es wie ein Knistern und Brechen im steil abkallenden Erdreich neben den Fluhwandplatten, ein paar Steinchen schlugen deutlich unten in der Tiefe auf, und wo der Fuß des Bauern aufgetreten hatte, war eine tiefe, wasserziehende Spur und ein schmaler, aderartiger Riß.

"Tobias!" rief der Präses den zurück, als er sich eben entfernen wollte. "Siehst das?" fragte er

den Burücktommenden.

Der Tobias erschrak leicht. "Was ist da los?"

fragte er.

Der Furrer führte ihn einige Schritte näher an ben Gaben, da fanden sie wieder den Mattenboden gespalten, und als der Präses ihn ganz nah an die Gadenmauer treten ließ, sah Tobias, wie ein senkrechter Riß vom Boden aus halb mannshoch in der Mörtelwand klaffte.

"Wasserdruck nach dem Steinbruch hin," sagte der Präses. "Wenn sie da unten ein Jahr lang hineinbohren, reißen sie mir meinen Berg und

meinen Gaben ein.

"Das muß dem Russi zu wissen getan werden," sagte ber Tobias.

"Berklagen werde ich ihn," entgegnete kalt der Alte.

"Wenn er kein Narr ift, sorgt er auch, ohne daß das Gericht dazwischenkommt, daß einem Unglück vorgebaut wird. Ich will selber hinab zu ihm morgen und mit ihm reden."

"Du?" fuhr der Prafes zurud. Dann befann

er sich. "Ich will es mir überdenken."

Schweigend schritten sie zum Sofe zurück.

Um folgenden Morgen stand Tobias zum Ausgang gerüstet in der Wohnstube. Er hatte einen sauberen Rock angelegt und den schwarzen Filz aufgestülpt. Die Tür nach dem Ratszimmer stand offen, drüben saß der Präses hinter seinem Ratsprotokoll.

"Ich gehe jest zu dem Russi hinunter," sagte der Tobias, unter die Tür der Nebenstube tretend.

Der Furrer zog die Brauen auf. Sie hatten nicht mehr über die Angelegenheit gesprochen. Aber der Alte war schon zu sehr gewohnt, den Buben in allem, was das Gut betraf, selbständig handeln zu lassen.

"Wenn du durchaus felber hin willst, so geh," fagte er, ein andres Vedenken niederschlagend, als er die ruhige Art des Tobias sah, der an das Ge-

schäft wie an ein alltägliches ging.

In diesem Augenblick trat Rosi herein, einen

Urmvoll Wäsche tragend.

A ROLL

"Wohin willst denn du?" fragte sie, mitten in der Stube den Schritt verhaltend, als sie den Tobias sah.

"Zu dem Rufsi hinunter, es ist etwas abzu220

machen mit ihm," beschied sie Tobias und schritt zur Türe.

Die Rosi ließ die Wäsche aus den Fingern gleiten. Ihre Llugen öffneten sich weit. "Zu dem Russi — du?" stotterte sie halblaut.

Alber Tobias war schon aus der Stube gegangen und hörte nicht mehr, noch sah er das schweigende Entsehen, das in den Mienen der Mutter lag.

"Tobias!" freischte das Weib auf. Die gesschlossene Eur und das Knarren der Treppe, über die der Tobias hinabstieg, dämpften den Schrei zu sehr, als daß er den Burschen zurückgebracht hätte.

Dann trat der Prafes in die Wohnstube.

"Laß ihn gehen," sagte er finster. "Was schreist wie ein Narr?"

"Zu dem, zu dem!" stieß Rosi hervor und war fahl wie eine Gestorbene. "Wenn er es errät!"

"Weinst, das tut etwas?" suhr der Furrer auf. "Da kennst den Buben schlecht! Rur noch mehr würde es ihn lehren, was er von dem da unten zu halten hat. Und uns geht er nicht verloren! Der ist treu wie Gold, der hält zu mir, da kannst sterben dafür, wenn keiner mehr mit mir und wider den Sudel hält, der Todias und ich kommen nicht auseinander. Zeht weißt, warum ich ihn ruhig habe gehen lassen, ganz ruhig."

Rosi las ihre Wäsche zusammen. Sie schwankte und sah gebrechlich aus wie eine Alte. Aber sie wagte kein Wort mehr. Nur als sie, ohne daran zu denken, daß sie hatte in der Stube lassen wollen, was sie wieder hinaustrug, sich davonschlich, murmelte sie ein "Mein Gott!" in sich hinein und sah die schlimmen Tage wieder kommen, die ihr die Jugend vergiftet hatten.

## Einundzwanzigstes Rapitel

Tobias schritt gemächlich vom Sof hinweg und stieg sinnend über den Weilerweg hinab. Es war ein grauer Tag. Die Nebel hingen über den Vergen, wie ein dünnes Gespinst die höchsten Tannen streisend. In den Lüften war eine reglose Ruhe, die Stille und das fahlgraue Licht hatten etwas Orückendes.

Der Bursche verlangsamte die Schritte, je näher er dem Weiler kam. Es siel ihm plöslich ein, er habe eine schwere Sendung übernommen. Wollte er in des Präses Sinn handeln, so mußte er schroff an den Russi geraten und von Anfang an den Gegner nicht verhehlen. Aber es war ein Iwiespalt in ihm, und er fühlte tros allen guten Willens nicht recht, daß auch er den Russi haßte. Warum sollte er? Iener hatte ihm nichts zuleid getan. Und wenn er mit dem Großvater und denen von Fruttnellen einen alten Span hatte, der Russi, je nun, es war noch nicht erwiesen, auf welcher Seite das Recht war; die Fruttneller waren nicht die Unsehlbarsten. Selbst der Großvater nicht!

Alls er in seinem Sinnen so weit gekommen war, siel es ihm ein, daß er nicht nach dem Grund jenes alten Streites fragen sollte. So brauchte er auch nicht daran herumzugrübeln. Er lächelte heimlich: als ob es ihn plagte, wenn er es nicht wußte!

Er erreichte jest den Steinbruch. Un die hundert Alrbeiter schafften auf dem Plate. Einige bingen an Gerüften boch oben an der jähen Wand und schnitten die Platten und die mächtigen Blöcke, welche andre auf dem von Granitstücken befäten Dlat teilten und behauten. Der Klang zahllofer Meißel gab ein sonderbares Trommelgeräusch. Von einer Stelle bes Bruches aus fuhr ein mit fertigen Steinen beladener Rollwagen abwärts dem naben Bahnhof zu, an einer andern waren Leute beschäftigt, mittels eines Rranes gewaltige behauene Quadern auf ein Lastfuhrwerk zu laden. Tobias blieb steben. Es regte fich eine leise Bewunderung in ihm für den Mann, der einmal, wie sie sagten, Rübknecht gewesen war und nun die ganze Schar der Arbeiter da oben lenkte und im Zaum hielt.

"Da oben schaffen sie etwas zusammen," sagte einer neben ihm. Ein Weilerbauer mit einer Milchtanse auf dem Rücken war des Wegs gekommen und stand bei ihm still.

uno prano ver 19111 pr Sobias ni**c**tte.

"And schwer Geld verdient er, der Russi," fuhr der Redselige fort. "Der ist schon siebenmal ein Serr und geht doch herum wie unsereiner und schafft sich ab."

"Er versteht sein Geschäft," erwiderte Tobias,

nur um etwas zu fagen.

Da versiel der Bauer in ein großes Rühmen, was der Russi für ein überaus Gescheiter und Fleißiger und Guter sei, dis Todias ihn mit einem trockenen "So, so, ja, ich glaube es schon," stehen ließ und seines Weges ging. Er hielt nach dem

Russi auf dem Steinplat Umschau, sah ihn aber

nicht; so mußte er ihn zu Sause aufsuchen.

Er tam am Bahnhof vorüber, überschritt die Räfisbachbrücke und gelangte nach dem Saufe des Steinbruchbesitzers. Alls er die drei Vorstufen zu der fürnehmen Saustür emporstieg, überkam den zu Sause so Sicheren eine Linkischheit, die Sand zitterte ihm, die er auf die metallene Klinke legte, und ehe er aufdrückte, prüfte er noch einmal seinen groben dunkeln Unzug. Der Staub hatte seine derben Schuhe weiß gefärbt; er zog sein großes, rotgeblümtes Taschentuch und staubte sie ab; das Blut stand ihm in den Wangen derweil. Dann erst trat er ins Saus und schritt über einen schmucklosen Flur, der nur heller und neuer aussah als der getäfelte des Sochfluhhofs, einer Stubentür zu. Ehe er sie aber erreichte, ging sie auf und eines der Mädchen stand in ihrem Rahmen.

Tobias nahm den Sut in die Sände. "Tag,"

grüßte er.

"Tag," grüßte die dunkelhaarige Pia zurück und

jog die Tür einwärts, daß er eintrete.

Er schabte die Schuhe an der vor der Tür liegenden Strohmatte ab und stolperte über die Schwelle. Alls er in die große helle Stube trat, wurde ihm leicht. Das war eine Bauernstube wie eine andre, nur die Diele war etwas höher, daß teiner sich bücken mußte, wenn er aufrecht stand. Alber das weißtannene Getäfel machte den Raum traulich und die Möbel, der große, schwere, rohplattige Tisch, die Stabellen, der unbemalte Glassschrank, das mit geblümtem Leberzug versehene 224

Ruhebett, alles das prunkte nicht und war just so bäuerisch wie der Russi selber. Einzig der kleine "herrische" Nähtisch am Fenster, daran das jüngste der Mädchen stichelnd saß, paßte nicht recht unter das andre Zeug. Aber die Mädchen selber?

Dem Tobias wurde das Berz warm. Die Pia, die ihm geöffnet hatte, trug eine grobe Schürze umgebunden und hatte die Alermel von den blanken zarthäutigen Armen hoch hinaufgestreift; sie schien an einer Fegarbeit gewesen zu sein, denn sie hielt noch ein nasses Tuch in den Bänden. Die jüngste, die Marie am Nähstock, trug einen flickigen, wenn auch sauberen, kurzen Nock, rauhwollige Strümpfe und sauberen, kurzen Nock, rauhwollige Strümpfe und schweres Schuhwerk und nur die älteste, die Josepha, hatte in ihrem Trauerkleid, aus dem Hals und Hände weiß und zart schimmerten, ein Ausssehen und Wesen, wie es in den Vergen nicht gewöhnlich war.

Josepha erhob sich vom Tisch, wo sie beschäftigt gewesen war, Einträge in ein Buch ihres Vaters zu machen. Tobias wußte selber nicht, wie es kam, daß er die Pia übersah und sich an das schlanke, blonde Mädchen wendete.

"Ich möchte mit dem Serrn, dem — dem Chriften

Russi sprechen," sagte er.

Dia nahm ihm sein Sichabwenden übel. Dann siel ihr ein, daß sie nicht im Gewand war, Gäste zu empfangen. Sie tat einen Blick an sich herunter, wurde rot und lief aus der Stube. Auch das Kind packte zusammen, es war ein scheues, das vor jedem Fremden davonlief, und das Blut in den Backen,

drückte es sich auch jest mit seiner Arbeit ins

Nebenzimmer.

"Der Vater ist nach Intschi hinunter," sagte die Josepha, dann aber, auf eine kleine, in geschnistem Gehäuse an der Wand hängende Uhr schauend, sügte sie hinzu: "aber er kann jeden Augenblick zurückkommen. Nehmt Plat derweil, wenn Ihr warten könnt."

Sie schob dem Tobias einen Stuhl hin. Der bezwang seine Scheu und ließ sich am Tisch nieder.

"Einen Augenblick kann ich schon warten."

Josepha setzte sich an ihren alten Plat ihm gegenüber. Tobias staunte, wie still und sicher sie war. Es war ihm wohl in ihrer Nähe; er zürnte nicht, daß der Russi noch nicht da war. Dennoch wollte zuerst kein Gespräch aufkommen. Tobias wußte nicht, wie er das Mädchen anreden sollte.

"Wo kommt Ihr her?" fragte da Josepha. Dabei sah sie ihn mit einem offenen, großen Blick an,

in dem eine sonnige Wärme lag.

Des Tobias Alugen leuchteten auf, als wäre ihm

eine Freude geschehen.

"Von Fruttnellen," gab er Bescheid auf des

Mädchens Frage.

Es war, als ginge ein leichter Schatten über bas Gesicht der Josepha. Sie schwieg. Aber Tobias war redelustiger geworden.

"Ich bin der Tobias Furrer vom Sochfluhhof,"

sagte er.

"So, so," sagte Josepha. Ihr Wesen war kälter. "Seid — bist du gern hier heroben, Mädchen?" raffte sich Tobias wieder auf. "Warum nicht? Es ist überall schön, wo man daheim ist," erwiderte sie.

Dem Tobias war ihre Zustimmung zu tühl. Er

hing mächtig an dem heimischen Bergland.

"Du wirst schon noch sehen, wie schön es hier ist, wenn ihr erst einmal ein paar Jahre da seid," sagte er. "Du mußt einmal ins Tal hinein bis zum Gwüestboden oder bis an die Siebenspisalp, oder hinauf auf die Seelialp. Weißt, so in die Söhe, daß du meinst, du könntest den blauen Simmel mit den Sänden erlangen! Da ist alles um dich hell und groß und klar, die Sonne wie Gold, und die Verge stehen da wie des Serrgotts ewige Rirchen. Da wird einem weit ums Serz, und man freut sich, daß der Serrgott einen hineingestellt hat in die schöne Welt, und —" er brach plöslich ab. "Ja, geh nur einmal hinauf, Mädchen," sagte er väterlich nüchtern, "wirst dann schon sehen, daß ich recht habe."

Josepha sah ihn erstaunt an. Er war aus sich herausgetreten. Seine groben, bäuerischen Züge waren von einer an ihnen doppelt befremdenden Begeisterung durchleuchtet gewesen, und in seinen Augen hatte ein schönes Feuer geglüht. Josepha vergaß jest, daß er ein Fruttneller war.

"Ihr feid gern hier," fagte fie, "das kann man

Euch anmerken."

"Ja," nickte der Tobias trocken in sich hinein.

"Nun, Ihr habt es auch schön, das Sal gehört Euch mehr als andern Leuten."

"Nicht mir, dem Großvater," gab er zurück.

"Ich habe von ihm erzählen hören," fagte Jo-

sepha mit schärferem Con, der den Tobias aufsichauen machte.

"Der Ratsherr Furrer ift jest manches Jahr allein da oben Serr gewesen," sagte das Mädchen.

"Wer hätte es sonst sein sollen! Sie haben keinen als ihn," gab der Tobias zurück, die ehrliche Bewunderung für den Großvater klang durch seine Rede.

Da schwieg Josepha und sah ihn wieder forschend an, und eine ganze Weile saßen sie so stumm einander gegenüber. Wenn sie aber aufschauten, trafen sich ihre Blicke, und sie wußten nicht, warum ihre Serzen dabei schneller schlugen.

"Der Vater kommt lange nicht," sagte Josepha endlich und stand auf. Sie trat ans Fenster und schaute nach der Straße hinüber, die nach Intschi

führte.

"Soll ich lieber ein andres Mal kommen?"

fragte Tobias.

"Wie Ihr wollt," gab Josepha zurück. Und dann sah sie den Russi aus dem Intschiwald daherschreiten.

"Er kommt," sagte sie. Es war, als atme sie auf. Ein Iwang schien danach von beiden genommen zu sein. Tobias hatte sich auch erhoben und nebeneinander stehend, vertraulich, als hätten sie sich schon seit Jahren gekannt, schauten sie hinaus, wie der Russ sich näherte.

Alls dieser kurz nachher eintrat, stand Tobias hinter dem Tisch und richtete sich auf, der Ropf saß ihm aufrecht im Nacken. Josepha ließ, ins

Nebenzimmer tretend, die Männer allein.

"Ich bin der Tobias Furrer vom Sochflubhof," sagte der Fruttneller, nachdem Russi gegrüßt

hatte.

Der Steinhauer verriet mit keinem Mienenzucken, daß ihn der Besuch überraschte. Er warf nur einen scharfen, geraden Blick auf den Tobias und ergriff einen Stuhl, darauf er sich niederließ, jenem einen andern weisend. Als Tobias seinen Namen nannte, ging er darüber hinweg, als wüßte er längst, wen er vor sich hatte.

"Und?" fragte er furz.

Tobias legte dar, warum er gekommen sei, daß das Wasser der Hochstuhgadenmatte nach dem Steinbruch drücke und daß der Russi sich vorsehen und

Verbauung treffen möge.

Der andre hörte zu, und der Ausdruck seines Gesichtes verhärtete sich langsam. Er saß in seinem zertragenen Arbeitsrock, den Stock noch in Sänden, den er bei seinem Gang benutt hatte, da. Einmal fuhr er sich mit den Fingern in das volle Saar, dann war es, als rissen sich die scharfen Falten tiefer in seine Stirn und Schläfen.

"Das weiß ich alles," fagte er rauh, "den Weg hättest du dir ersparen können, Furrer-Tobias, euerm

Baden und eurer Matte geschieht nichts."

Tobias zog die Brauen zusammen. Die vertrauliche Unrede wurmte ihn, und die Gleichgültigkeit, mit welcher Russi seinen Bericht aufnahm, brachte ihn auf.

"Ich meine doch, Ihr solltet die Sache ernster nehmen. Der Großvater spaßt nicht gerne, und Ihr braucht nicht lange zu machen, so habt Ihr einen Prozeß auf dem Sals," fagte er mit leiser

Erregung.

Ein Blit entfuhr den Augen des Russi. "Dein Großvater soll sich in acht nehmen. Ich kann so gut zahlen wie er, und die Zeiten sind vorbei, da der Präses von Fruttnellen jeden Prozeß gewonnen in der Tasche gehabt, bevor er ihn nur angefangen hat."

Tobias stand auf. Es. ließ sich etwas wie Trauer von seinem Gesicht lesen, als er sagte: "So wollt Ihr also die Sache nicht untersuchen? Ich hätte gemeint, es würde sich leichter mit Euch reden lassen; ich habe Euch für keinen ungeraden Mann gehalten."

Es mochte die Ruhe und Würde, vielleicht der Ton seiner Stimme sein, die den Russi erregten. Er erhob sich heftig und öffnete plöslich die Arme, als ob er jenen an sich drücken wollte. Aber er legte ihm nur die Sand auf die Schulter und sagte:

"Dich habe ich nicht zornig machen wollen, Bub."

Er schluckte an der Rede, als hätte er einen Seufzer unterdrückt. Dann hieß er den Todias ihm nach dem Nebenzimmer folgen. Er winkte ihn ans Fenster, das nach dem Steinbruch hinüberschaute, und deutete nach der Söhe, wie die riesige Granitwand Erdreich und Buschwerk trug. Das Dach des Sochsluhhofgadens war dort noch sichtbar, und links davon, wo die Wand endete, ließ sich leicht der gelbe Lehmstreif erkennen, durch den hinab die Sammelwasser der Sochsluhhofmatte sickerten.

"Seit einer Woche wird dort nicht mehr gearbeitet," erklärte der Russi, "und die Felswand ist 230 sicher genug. Wenn ihr aber gar so ängstlich seid, so will ich morgen mit ein paar Arbeitern hinauf und will ben Lehmgrund mit Bäumen unterschlagen lassen. Genügt euch das?"

"Ja," sagte der Tobias und wunderte sich über

die plögliche Willfährigkeit des andern.

Dann sich besinnend, streckte er dem Russt die Sand hin und wandte sich zum Gehen. "Ich will

dem Großvater Bericht bringen," fagte er.

Es war, als vermeide der andre seine Augen. Nur seine Sand behielt er so lange in der seinen, daß Tobias noch einmal sich zurückwendete, in der Meinung, der Russi habe ihm noch etwas zu sagen.

Da öffnete dieser seine Finger und gab seine Sand los. "Abe," sagte er und wendete sich jäh

von ihm ab.

Tobias drückte hinter sich die Tür in die Klinke; von des Russis Urt befremdet, durchschritt er langsam den kleinen Flur und trat vor das Haus. Uls er die paar Treppenstusen hinuntersteigen wollte, stand Josepha vor ihm. Sie hielt eine Handvoll Grünzeug, das sie in den hinter dem Hause angelegten Gartenbeeten geholt hatte.

"Wollt Ihr jest wieder fort?" fragte sie, wie

man so gedankenlos fragt.

"Ja," sagte Tobias. Er gab ihr die Sand. "Abe, Mädchen," sagte er erregt, als wäre etwas Großes bei dem Auseinanderaehen.

Josepha legte ihre weiche, wohlgeformte Sand in seine große Tape, ihre Finger schlossen sich einen Augenblick ganz fest um die seinen.

Das Blut schoß dem Tobias zu Ropf. "Abe,

Mädchen," grüßte er noch einmal und leuchtete sie mit seinen dunkeln Augen an. Dann ging er.

Alls er über den Weilerweg hinaufstieg, vergaß er, nach dem brüchigen Felsen zu spähen. Er saß in Gedanken noch einmal bei der Russi-Josepha in der Stube.

Er konnte nicht wissen, daß inzwischen zwei sonderbar düster außblickende Augen ihm nachschauten, wie er langsam um die Wegwindung verschwand. Der Russe saß am Fenster; er ließ, als der Todias verschwunden war, den Blick nach dem Felsen gehen, durch den die Lehmrinne ging. Seine Lippen legten sich schmäler und schmäler aufeinander, dis das steinfarbene Gesicht einen Ausdruck bitterster und nicht auf Spaß oder Lust gerichteter Entschlossensheit trug.

Un dem Tage zeichnete der Russ in einen großen Plan gewundener Wege einen neuen mit scharfen Grenzen ein.

## Zweiundzwanzigstes Rapitel

Vor drei Wochen hatte Christen Russ seinen Aufseher, den Giacomo, zum Sochsluhhöfler geschickt. Die Druckstelle an der Gadenmatte sei untersucht und gestüßt, er möge sich beruhigen! Der Präses suhr den Giacomo rauh an: Gut, es sei recht, und besser sei es, wenn die Arbeit gut gemacht worden, sonst wüßte er einen, der dem Russ Veine machte! Danach durchstöberte der Alte seine Matte noch einmal nach Rissen und fand nichts, als daß die 232

wasserreiche Matte ihm noch feuchter als sonst, fast sumpsig erschien. Er stieg auch nach dem Steinbruch hinab zu einer Zeit, da Russi, wie er in Erfahrung gebracht hatte, fern war, betrat den Bruch, als sei er der Eigentümer, fragte und grüßte nicht, sondern stieg so weit hinauf, als Weg war und musterte die Lehmstelle lange mit scharfen Llugen, sah die Verbauungen, die Russi getroffen, und weil er nicht wohl selber an der senkrechten Wand hinaufklettern konnte, von der die Gerüste verschwunden waren, so entdeckte er nichts Veunruhigendes. Vor sich hinmurrend und verdrossenen Gesichts ging er nach Sausse.

Seitdem war nichts vorgefallen, was weiter seine Sorge oder seinen Jorn hätte wecken können. Die Tage wurden herbstlicher, aus dem Tale herauf pfiff eine scharfatmige Vise, welche die ersten bünnen Eisbänder an die Vergwände legte und den Mattenboden härtete, daß er hallte unterm Vauernschuh,

wenn ihn der beschritt.

Die Welschen im Steinbruch, die wie die Zugvögel sind und keinen kalten Tag erkragen, pakken auf, die Schar der im Bruch arbeitenden lichtete sich täglich und es hieß, Russi stelle schon nach der Weiler Kirchweih die Arbeit für den Winter völlig ein. Da fragten sich die Fruttneller, ob Russi wohl dennoch im Weiler zu überwintern gedenke, und einer, der Ochsenwirt, bei dem seither der Steinbruchbesister ein- oder zweimal verkehrt hatte und der auf ihn wohl zu sprechen war, gab ihnen Bescheid: Freilich würde er dableiben, er, der Ochsenwirt, hätte es von ihm selber gehört.

Indessen kam die Weiler Kirchweih heran. Das

war von alters her ein Fest, zu dem die Jungmannschaft der Nachbarorte zusammenlief und das mehr galt als die Rirchweihen von Fruttnellen und andrer größerer Orte. Die Fruttneller hatten während einiger Jahre am Weiler Ehrentage gefehlt; diesmal rückte wie in früherer Zeit von Zuben und Mädchen alles aus Fruttnellen aus, was nicht durch Rörpergebrechen im Vett oder doch auf der Holzbank zurückgehalten wurde.

Im Weiler hatten sie seit manchem Tag gesichmalzen und gebacken, im ärmsten Säuslein häuften sie die Krapfen, damit keiner, der zu Gast kam, un-

beschenkt von dannen gehe.

Im Gasthaus zum Bahnhof tanzten die Weiler schon um vier Uhr nachmittags, daß das Saus wackelte. Da saß in der großen Wirtsstube auf dem Ofen des Mariannis Sans, ein langer, einäugiger, unsauberer Gesell, mit seiner Sandharmonika, und neben ihm strich der neue Fruttneller Lehrer, der selber so schmal und dünn war wie ein Geigenbogen, ein urgraues Geigenholz, das weder eine Stradivari noch eine Amati war, sondern aussah wie die Sühnertröge, welche die Bahnhoswirtin sich aus Zigarrenkisten zuwege zimmerte.

Alls es dunkelte, wurden zwei Sinterstuben geöffnet für die, welche Essen und Trinken begehrten. Um acht Uhr abends kam Russi mit seinen beiden älteren Mädchen herüber. Es schien, daß er zeigen wollte, wie er nicht stolz sei, und die Weiler dankten es ihm durch mächtige Söslichkeit und schafften ihm und seinen Töchtern in dem argen Gedränge der Wirtsstuben Raum und Sig. Es war nicht lange danach, daß als einer der letten der Fruttneller Gäste der Felix Furrer in die gleiche Stube trat und sich an einen Tisch niederließ, der mit jungen Leuten seiner Bekanntschaft besett war. Ein Ballo grüßte ihn und ein halbes Dutend Fäuste strecken ihm ebenso viele Gläser des dicken welschen Weines unter die Nase, daß er Vescheid tue. Er griff eines heraus und ließ die Vegrüßung der andern über sich ergehen, zwang sich auch, ihre Scherze zu belachen und zu erwidern, aber es lag eine Vesangenheit in seinem Wesen, die er nicht sogleich überwand.

Der Felix war mit einem heillos schlechten Gewissen gekommen. Daß er zur Kirchweih ging, baran war nichts Außergewöhnliches, das hatte ihm keiner zu erlauben oder zu verbieten, darum kümmerte sich auch der alte Sochsluhhöfler selber nicht. Aber der Tobias war ihm just vor einer Stunde, da er vom Essen aufgestanden und nach ihrer gemeinschaftlichen Rammer gegangen war, mit einer Bemerkung in die Quere gefahren, die ihn um gute

Laune und Sicherheit gebracht hatte.

"Du gehst an die Kirchweih?" hatte Tobias gefragt, der hemdärmelig und in den Stallfleidern zugeschaut hatte, wie er sich feiertäglich herausputte.

"Ja, kommst nicht mit?" erwiderte er und bekam

die Antwort, die er heimlich wünschte.

"Nein," stieß Tobias in einem rauhen Ton heraus. Und dann mochte er die Sast, mit der Felix sich ankleidete, und die Ungeduld, mit der er fortzukommen drängte, bemerken. Er nahm plötslich die Pfeise aus den Zähnen und stellte sich gerade

vor ihn hin, mährend er, der Felix, just das neue bunte Seidentuch um den bligblanken Semdkragen band.

"Felix," sagte Tobias.

"Was ist?" murrte er zurück.

"Es wäre beffer, daß du dabliebeft."

"Nun, warum jest? Es fällt mir doch gar nicht ein!" Als Felix das fagte, wußte er wohl, was dem andern auf dem Serzen und schon auf der Junge lag.

"Nun so, wenn du doch gehst, laß das Russi-Mädchen aus dem Spiel, wenn es dort sein follte,"

redete der sonderbare Warner auf ihn ein.

Und da, weil er just mit Berauspußen zu Ende gekommen war, murmelte er ein ärgerliches "Uch blas mir" hin, wendete sich Sals über Ropf nach der Tür und stürmte mit hochrotem Gesicht davon. Und alles nur, weil ihm das Serz im Leibe zitterte, daß ihn noch irgend etwas oder irgendeiner zurüchalten könnte.

Felix hatte nun, was er gewollt, aber es war

ihm doch übel zumute.

Sein Gewissen kam erst zur Ruhe, als er drüben den Russe und seine Söchter bemerkte. Eine wunderbar sieghafte Laune faßte ihn dann plößlich. Seine Augen blisten. Den Sut hatte er beiseite geworfen; er zog sich das Kragentüchlein zurecht, das aus der dunkeln Weste hervorleuchtete und die Mädchen in der ganzen Stube zöckelte.\*)

Dann stand er auf und bahnte sich einen schnurgeraden Weg zum Sisch des Russi hinüber. Dieser

<sup>\*)</sup> zöckeln = anziehen.

stand an einem Nebentisch mit einem Bauern im Gespräch.

"Ift es erlaubt?" fragte Felix die jüngere der

Ruffi-Mädchen.

Pia, die zum erstenmal zum Tanz ging und ihn mit glänzenden Augen schon von weitem angeblist hatte, als könnte er keine andre fragen kommen, stand, als die Einladung an sie erging, mit freudiger Haft von ihrem Stuhle auf und legte ihre Hand in die seine.

Des Russis Töchter hatten die Trauer abgelegt. Es war leicht zu erraten, daß die Burschen sich um sie drängen würden. Auch Josepha wurde gleich nach der Schwester weggeholt; so kam es, daß Russinicht darauf achtete, wer seine Mädchen zum Tanz führte.

Alls Felix mit Pia in den Flur trat, war im Gedränge nur ein schrittweises Vorwärtskommen. Es war deshalb nichts Erstaunliches, daß der Vursche, um sein Mädchen nicht zu verlieren, ihm den Arm

fest um die schlante Sufte legte.

Die Pia sah zum Anbeißen aus. Sie trug ein dunkelblaues einfaches Rleid, die Saut des Salses stach weiß davon ab, und das wellige Saar schien sich dunkler denn sonst um den schöngeformten Kopf und über die gerade Stirn zu legen. Der Mund war klein; über der zierlichen Stumpfnase lugten die blauen Augen unter schwarzen Brauen hervor, wie Blumen aus verborgenem Wiesendunkel. Sie schauten im Flur mit einem strahlenden Blick in die des Felix.

Sie errötete, als der Bursch den Blick bedeutungs-

voll erwiderte, und als er ihre Sand preßte, schrak sie leise von ihm zurück. Dann betraten sie die Stube, wo getanzt wurde. Felix legte den Arm sester um das Mädchen und erwies sich als guter Tänzer. Pia vergaß, ihm seiner allzu großen Vertraulichkeit halber zu zürnen. Als der Tanz endete und er, ihre Sand in der seinen pressend, um einen weiteren dat, nickte sie nur mit dem Ropfe und blied an seiner Seite. Felix zog sie in eine Ecke, wo sie vor neugierigen Blicken aus den Wirtsstuden sicherer waren. Dann stellte er sich vor sie hin und zwang sie, ihm ins Gesicht zu sehen.

"Weißt, daß ich schon lange nach dir ausgeschaut habe?" sagte er, und seine Stimme zitterte so sonderbar, daß es ihr zu Serzen ging. "Rennst mich nicht,

gelt?" fragte er bann.

"Ihr seid keiner vom Weiler," sagte das Mädchen scheu, aber sie nahm die Sand nicht aus der seinen.

"Ich bin der Felix Furrer vom Sochfluhhof da oben," wies der Bursche über seine Schulter zurück in der Richtung nach Fruttnellen.

Dia fuhr zusammen und spähte erschreckt nach

der Tür.

"Was hast? Reut es dich, daß du mir noch einen Tanz versprochen hast?" fragte der Felix ungeduldig.

"Nein — nein — aber der Vater — wenn er

sieht, daß ich mit Euch tanze!"

Felix begriff, aber er verstand zu schmeicheln. "Dein Vater und mein Großvater sind im Streit, du hast recht. Aber ich — habe ich dir etwas zu238

leide getan, Mädchen? Und tust mir nicht den Ge-fallen? Ich — ich bin ja doch nur wegen dir ge-kommen!"

Die Pia konnte nicht wissen, daß ihr der Bub seit Wochen schon nachstrich. Die Erklärung war plötzlich. Sie schaute ihn halb ängstlich und mißtrauisch, halb liebevoll an. Dann hob die Musik wieder an, und sie schmiegten sich aneinander, ein wenig fester schon, ein wenig vertrauter und wußten selber nicht, wie rasch ihre Vertraulichkeit wuchs. Als sie nach einer Weile außer Altem innehielten, senkte Pia die Alugen.

"Schau mich an," flüsterte Felix.

Sie schauten einander an; ihre Blicke hatten etwas Schenes.

"Gibst mir noch einen Tanz?" fragte der Felix. Das Mädchen schüttelte den Kopf.

"Später?" drängte er.

"Nein, nein," stammelte sie und wollte weg von ihm.

Er hielt ihre Sand fest.

"Einen einzigen," bat er. "Ich will mit keinem andern Mädchen mehr tanzen, ich will nur warten, bis du wieder hierher kommst und noch einmal mit mir antrittst."

Das Mädchen schwieg noch immer und fror vor

Ungft, daß man sie rufe.

"Willst, willst es mir zulieb tun?" bettelte Felix.

"Ja," quälte sie da die Gewährung leise hervor und riß sich los. Mit glühroten Wangen lief sie in die Wirtsstube zurück und an des Vaters Tisch. Der Russ war eben aufgestanden, nach dem Mädchen zu sehen, die Josepha saß mit ernstem Gesicht dort, aber die Pia nahm sich gewaltig zusammen, lachte und meinte: sie habe sich halb zu Tode getanzt.

"Mit wem?" fragte ber Ruffi.

"Mit einem, den ich gar nicht gekannt habe." Sie schrak heimlich zusammen; sie hatte dem

Sie schrak heimlich zusammen; sie hatte dem Vater die erste Lüge gesagt. Als sie sich neben ihn setze, legte sie wie zur Abbitte die Hand auf seine breite, auf den Tisch sich stüßende Faust.

"Bat denn der dich nicht an den Tisch zurück-

bringen können?" warf der Russi trocken ein.

Da log das Mädchen in heißer Erregung zum zweitenmal. "In dem Gedräng! Ich bin von ihm losgekommen und so bin ich halt allein hierher ge-laufen."

Russi achtete kaum mehr auf den Bescheid. Er bemerkte einen andern Bekannten und stand auf, ihn zu begrüßen.

"Lebertreibt es nicht, Mädchen," mahnte er die

beiden im Davongeben.

"Pia," sagte Josepha plötlich, als er außer Sörweite war. Ihre Augen blickten halb in Jorn, halb in Trauer.

Die Jüngere sah verlegen zu ihr hinüber.

"Du weißt doch, wer er gewesen ist, so gut wie ich," sagte Josepha.

"Kennst du ihn denn?" Sie war blaß geworden.

"Ja, vom Sehen, er ist der Bruder von dem, der einmal beim Vater war, von dem Hochstuhhofbuben." Pia hing den Ropf.

"Nimm dich in acht, wenn es der Vater erfährt,

er versteht keinen Spaß, was die angeht."

Da stand das jüngere Mädchen fast jäh auf. Ihre Augen füllten sich. "Ich will heim," drängte sie leise, aber in atemloser Erregung, ich will nicht hierbleiben."

"Sei vernünftig," redete Josepha auf sie ein und zog sie auf den Stuhl zurück. Eine kurze Weile saßen sie schweigend nebeneinander, aber schon standen die Vurschen wieder dicht um sie herum. Die Tanzaufforderungen regneten auf sie ein. Sie gingen wie ein bewundertes Schmuckstück aus der einen Sand in die andre. Was Wunder, daß auch der Felix Pia noch einmal fand! Es mochte Troß sein, daß sie abermals mit ihm tanzte. Sie war jest blaß, ihre Augen glänzten, und ihre Brust slog in raschen Altemzügen. Die Finger der beiden waren verstrickt, sie lehnten fest aneinander.

"Sast mich gern?" flüsterte Felix plötlich mit

beißem Atem inmitten bes Gedränges.

Sie gab keine Antwort, drängte sich aber enger und wie ein nestelnder Vogel an seine Bruft. Sie hatten sich der Tür genähert, die nach dem Flur führte.

"Wenn ich manchmal beim Zunachten an euer Saus komme und es ganz heimlich sein kann, willst mir dann eine Sand geben kommen?" fragte Felix wiederum ganz heimlich.

Pia brachte die Worte nicht heraus.

"Sag ja, sag's doch," bettelte er.

Da stammelte sie ein hastiges Ja.

Und sie tanzten an der Tür vorüber.

"Pia!" sagte da der Russi. Seine Sand griff zwischen das Paar hinein und zog das Mädchen mit einem unwiderstehlichen Griff aus der Tür.

Felix stand wie angedonnert. Wo war der hergekommen? Das Blut stieg ihm in die Schläfen, einen Augenblick gelüstete ihn nach Streit und Lärm, dann warf er den Kopf auf, als wollte er sagen: "Du bist mir noch viel zu wenig, Steinhauer!" strich nach seinem Plaze hinüber, nahm seinen Sut und verließ Stube und Haus.

Der Russi führte seine Tochter an seinen Tisch zurück. Sein Gesicht war weißer als das des er-

schrockenen Mädchens.

"Wenn ich dich noch einmal mit einem von denen zusammensehe, so schlage ich dich vor allen Leuten,

daß dir die Mucken vergehen."

Pia beugte sich vornüber, ihre Finger knüllten bas weiße Nastüchlein im Schoß, zwei Tropfen fielen aus ihren Augen auf ihre Sände.

"Sast gehört?" barschte der Russi.

Das Mädchen zitterte. "Ja, Vater," sagte sie, aber ihre Lippen waren aufeinander gepreßt, und um den harten Mund spielte ein verborgener Trog.

Es war nicht lange danach, daß der Russi mit

seinen Töchtern das Tanzhaus verließ.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel

Indessen stieg Felix bedächtig seinem Beimweg nach. Schon gleich vor dem Sause, als die Nacht-242

luft ihm den Ropf tühlte, verging ihm der Trop. Auf der Räfisbachbrücke dachte er ans Umkehren, fo laa ihm schon das Beimweb nach Dia im Bergen, aber nach einiger Leberlegung ftieg er bergan. Die Leidenschaft brannte in ihm und verwirrte ihm den Ropf. Er war immer ein Mädchennarr gewesen, und ein- oder zweimal hatte er bei feinen Liebschaften auch schon an etwas mehr als an Spielerei gedacht, aber diesmal - fo fann er in fich hinein -, biesmal ging es ums Glück. Und gerade diesmal, da ganze Berge im Wege ftanden! Schnaufend blieb er einen Augenblick stehen. Mitternacht war vorüber. Es wehte froftig aus dem Cale berauf, und einzelne Nebelfetien frochen an den Bergen hinan, riffen sich an ben Spigen ber Cannen auf, wie Schleier über fpige Pfähle gezogen, und gefellten fich gleich grauem Rauch zu den weißen Wolken, die still und schwer am Simmel standen. Sier und da blitte ein Sternschein zwischen dem Bewölk hervor, aber es war ein so völlig verlorenes Licht, daß das Aluge den Stern nicht fand, wenn es ihn suchte. Mit seinem von Wein und Liebe dumpfen Ropf und seinem geplagten Bergen schleppte fich Felix mühfam und allmählich dem Sofe zu. Die Rirchenuhr, die immer ging, aber nie richtig und manchmal die Stunden schlug, wenn fie kaum zur Sälfte verronnen waren, tat einen Schlag, als er unter ber Saustür stand. Langsam und raffelnd holte es aus und schlug und tonte lange und voll nach; es war, als feste ein Vogel an und schwänge fich in ftillem, gleichmäßigem Bleiten talzu, gerade in die immer böber quellenden Dämpfe und Rebel binein.

Feliz zog den Sut ab und fuhr sich mit der Sand über die feuchte Stirn. Es wurde ihm schwül, als er so dastand, als könnte im Sause noch einer wach sein, der ihn ausfrüge. Endlich drückte er sorglich auf die Klinke und trat hinein. Drinnen zog er die Schuhe aus und schlich sich wie ein Died über die Treppe hinauf in die Kammer. Auch die Rammertür tat er behutsam auf, und während er an sein Bett trat, lauschte er scharf nach dem Lager des Todias hinüber. Es wurde ihm leichter, als er seine ruhigen Atemzüge zu hören glaubte. Aber als er sich des Rockes entledigt hatte und es wagte, nach dem Bruder sich umzusehen, saß der aufrecht in seinem Bett und bot ihm ein ruhiges:

"Gruß bich, Felix! Bift schon zurud?"

Felix erwiderte unwirsch den Gruß. "Bist du noch wach?" fragte er ungeduldig.

Da blitte ein Streichholz auf, und Tobias entzündete eine neben seinem Bett stehende Rerze.

"Ich habe auf dich gewartet," fagte er.

Felix trat halb in die Stube hinaus. Der Jorn schüttelte ihn. "Daß du keine Predigt anhebst, oder beim Eid, ich laufe wieder davon."

Tobias schaute ihn sonderbar an. "Ich will dir nicht mehr predigen," sagte er. Es klang, als wäre er mit sich zu Nate gegangen und hätte einen Entschluß gefaßt, der einer früheren Ansicht widersprach. "Ich will dich nur etwas fragen," vollendete er.

"So frag," murrte der Felix.

"Du haft mit dem Ruffi-Madchen getanzt?"

"Beht das dich etwas an?"

"Wenn du mir auch keinen Bescheid gibst, ich

weiß doch, daß du es gesehen hast. Ist — ist — es dir Ernst mit der Via?

"Aber sicher," fuhr es dem Felix heraus. "Aber zuerst muß ich wissen, ob sie mich will," fügte er

gedehnter hinzu.

"Das ift nicht das erste, was du zu wissen brauchst," sagte der Tobias. "Ein braver Bursche kommt sicher an, wenn er will. Aber wenn je etwas daraus werden soll, dann mußt Geduld haben, viel Geduld, sonst verdirbst alles. Und das habe ich dir sagen wollen: Nimm dich zusammen! Leberstürz es nicht! Und — und ich will dir helsen, wenn ich kann!"

"Ich habe gemeint — du hast getan, als wolltest du mir dawider sein," sagte der Felix miß-

trauisch.

"Wenn ich tun wollte, wie mich der Verstand heißt, müßte ich," sagte sinnend der Tobias, "aber dem Mädchen ist nichts nachzusagen — daß sein Vater und der Großvater einander nicht mögen, ist ein schlimmer Jufall — darum, wenn dir's Ernst ist, rede ich dir's nicht länger aus, aber viel Mut wirst noch brauchen, bis es durchgeseth hast. Und darum, und weil wir doch im Grund immer gut zusammengestanden sind, will ich dir helsen, soviel ich kann. Alber laß Zeit, laß die Sache reif werden — hast gehört?"

Dem Felir schlug die Laune um.

"Ich will schon Geduld haben und dank' dir auch, und — wenn du nur wüßtest, was das Mädchen für eines ist!" plapperte er daher. Und während er sich auszog und ins Bett kroch, hörte er nicht auf, des Russe-Mädchens Lob zu singen.

Tobias ließ das Geschwät über sich ergehen. Er hatte die Rerze gelöscht und redete nichts dazwischen. Nur einmal fragte er gleichgültig: "Ift das ältere, das blonde, auch dort gewesen?" Und als Felix bejahte, lag er wieder ruhig da, bis jener über seinem eignen Gerede eingeschlafen war. Da tat er einen tiefen Altemzug, und die Augen an die niedere Diele gerichtet, die inmitten der Dunkelheit in ihrem weißgelben Solze herunterschimmerte, durchdachte er noch einmal das, was ihm seit des Felix Fortgehen am Albend im Ropf um und um

gegangen war.

Seit dem Besuche bei dem Russi war ein 3wiespalt in seinem Innern. Er war des Versprechens eingebent, das er dem Präfes gegeben, und das ihm, seit er ienen Gang nach dem Weiler getan batte. ungeheuerlich erschien. Seit jenem Besuche vermochte er sich des Eindrucks nicht zu erwehren, daß der Russi ein Ehrenmann sei und daß, wenn auch nicht alles, so doch ein aut Teil des Rechtes in dem jahrzehntealten Sader zwischen ihm und dem Sochflubhöfler auf seiner Seite fein muffe. Noch mehr, es drängte ibn etwas diesem Ruffi nabe, etwas, von dem er sich nicht Rechenschaft zu geben vermochte war es der bloße Instinkt, der einem manche Menschen nach ihrem Aeußern und ihrem Wesen nach wenigen Augenblicken der Bekanntschaft wert macht, war es die Achtung nur für den Mann, der aus fich felber so viel geworden war?

Aber da war noch ein zweites. Als er damals von der Russi-Josepha weggegangen, dachte er sich nicht viel von dem Zusammentressen. Die Nähe

des Mädchens hatte ihm wohlgetan wie die warme Sonne. Einen Augenblick lang, als er ihr beim Fortgeben die Sand gedrückt batte, war ihm etwas beiß aufgewallt im Innern, und sein Blick hatte mehr gesagt, als er sich selbst bewußt gewesen war. Alber feine Treue gegen den Großvater war zu groß, als daß er feine Befühle nicht gezügelt, und seine Art zu ernst, als daß er sich von einer plötzlichen Leidenschaft hätte den Ropf verwirren laffen. So schlug er sich benn bas Mädchen aus bem Sinn und nahm sich allen Ernstes vor, auch Felix von seiner Narrheit zu heilen. Aber der war kränker als er gemeint hatte. Der Bursche war wie in einem Fieber, tat seine Arbeit faul, zerstreut und nur halb und lief in einer Woche öfter nach dem Weiler als sonst im ganzen Jahr. Und alle Barschheit und aller Spott, die er ihn koften ließ, waren nur wie Del ins Feuer. Vor wenigen Stunden nun, da Felix an die Weiler Kirchweih gerannt war, hatte er ibn zum lettenmal raub angelaffen, aber in der Frist bis zu seiner Wiederkehr vollzog sich in ihm, dem Tobias, eine Wandlung.

Raum hatte der Jüngere die gemeinsame Rammer verlassen, so kam ein Sinnen über ihn. Er vergegenwärtigte sich das Russe-Mädchen, die Pia, und den Felix, und sagte sich, daß es im Grunde nichts Unerhörtes und nichts Sträfliches sei, wenn zwei junge, ansehnliche Leute wie die zwei einander gern bekamen. Alls sein Serz sich aber so gegen die zwei sänstigte, tauchte das Vild der Josepha vor ihm auf, geradeso, wie er sie damals hatte vor sich sigen sehen. Und je mehr er an Sosepha dachte, desto

mehr mußte er dem Felix recht geben, daß er ihre Schwester gern mochte; und je mehr er die Liebe des Felix begriff, desto plöglicher und mächtiger begann sich sein Berg für die Josepha zu erwärmen. Es geschah ihm unbewußt, daß in dieser Nacht aus ber Erinnerung heraus und an der Leidenschaft des Felir heranwachsend, eine Liebe in ihm gedieh, die der ältesten Russi-Tochter galt. Alls er dann nach der Seimkehr des Felix diesem seine Silfe anbot, geschah es zwar noch nicht mit dem Bewußtsein, daß er am eignen Glücke mitbaue, wenn er dem Felir das seine erreichen half, wohl aber hatte er sich felber die Lleberzeugung abgewonnen, in hartem innerem Streit, daß er dem Großvater die Treue nicht breche, wenn er inskünftig auch scheinbar und heimlich wider ihn sei, da es ja, außer dem Siege der einen oder andern Partei, noch ein zweites gebe: die Verföhnung. Und Cobias begann sich mit lockenden Farben zu malen, daß die Alten in den Jungen nach all der Zeit eine Brücke finden würden, um zusammenzukommen und Freunde zu werden. Er fand, daß Männer von der wetterfesten Urt und dem Unsehen des Sochfluhhöflers und des Russi zu Freunden schon gezeichnet seien. —

Wäre der kommende Tag nicht so spät gewesen, so möchte er den Tobias noch wach gefunden haben. Der junge Vauer vom Sochstuhhof hatte eine Stunde Schlafes gehabt, als er sein Tagewerk wieder begann, aber es sah es ihm keiner an, und er ging mit einem Gesicht dahinter, das hell und ruhig war wie bei einem, dem etwas Frohes begegnet ist. Ueber dem Frühstück begegnete sein Blick dem des Felix; der

mochte daraus etwas wie Ermutigung und neue

Mahnung zur Geduld lefen.

Scheinbar geduldete sich auch der Felix von da an. Die beiden Brüder sprachen tage= und wochen= lang nicht mehr miteinander von dem, was ihnen am Serzen lag, und jeder ging feinen eignen Weg. Run mochte freilich den Felix der seine öfter auf beimliche Seiten führen, denn er war auf dem Sofe zu sehr entbehrlich, und es fiel zu wenig auf, wenn er fehlte, als daß ein beimlicher Bang zum Weiler des Abends oder des Nachts bemerkt worden wäre. Tobias. der auf den Gütern schaltete und waltete und nicht die kleinste seiner Pflichten verfäumte, sah endlich, daß der Jüngere sich dermaßen die Zeit des Wartens vertrieb. Und von da an hatte er für ihn manchmal ein: "Nimm dich in acht, Bub," oder ein "Langsam, langsam, Sitiger," wie man ein allzu feuriges Roß streichelnd und liebevoll befänftiat.

Derweilen wechselte der feuchte Serbstzum Winter. Eines Tages kamen die Nebel wie grauer, kalter Qualm eines riesigen Talfeuers bergzu gefahren und verschlangen gleich einer unbändig schwellenden Flut Sütten und Wald und Felsen, und als in ihrem Grau die Welt versunken war, da taten sich die Falten der fahlen Sülle auf und eine Saat weißer Flocken erging daraus. Das währte drei Tage und

drei Nächte lang.

Alls am Morgen des vierten der Natsherr Furrer vor seine Saustür trat, um einen Gang zum Pfarrherrn hinüber zu tun, reichte ihm der Schnee bis an die breite Brust. Der Alte reckte sich, und seine

Augen blitten. Die Untätigkeit der letten Tage hatte ihn verstimmt, und ein Druck, von dem er nicht wußte, was er bedeute, hatte ihn wider sich felbst und alle Welt aufgebracht. So empfand er den Widerstand, den ibm die Schneemassen boten, wie eine Wohltat, und er warf sich mit seinen mächtigen Gliedern hinein wie ein froher Schwimmer in die Meerflut. Der Wind pfiff über die blendenden Mauern und trug in Wirbeln weißen Staub boch in die Luft, er warf den nadelscharfen dem Alten ins Gesicht und veitschte ihm Stirn und Wangen, aber der Furrer warf die Rnie auf, watete, bif die Zähne zusammen und bahnte sich Weg. Ein paar Knechte, die ihn faben, steckten die Röpfe zusammen. "Reinen Sund möchte man hinausjagen, und gerade heute läuft er da hinüber. Wenn er will, dann foll fich das Wetter bescheiden!"

Um Abend desselben Tages tat noch einer aus dem Sochfluhhof einen unnützen Weg, doch der tat ihn verstohlen, daß ihn niemand sah, und tat ihn erft, als es längst dunkel geworden war und er sicher sein konnte, daß niemand mehr nach ihm fragen würde. Felix arbeitete sich in stockbunkler Nacht über den Weilerweg hinab. Es war ein halsbrecherisches Beginnen, eine Narrheit, die im ganzen Dorf niemand eingefallen wäre, aber just weil teiner an die Möglichkeit dachte, darum tat es der Felix. Der Wind hatte aufgehört, die Nebel lagen nicht mehr so tief, sondern wölbten sich, eine dunkelgraublaue Glocke, über dem Tal, und es war totenstill. Zuweilen schwirrte noch eine Flocke aus dem Nebel berab und schimmerte fabl vor den Augen des tal-250

wärts Tappenden. Der trug die hohen Schafwollgamaschen und festes, schweres Gewand aus Eigengewebe; über den Ropf batte er die Gurkappe gezogen. So hastete er über ben pfadlosen Weg hinab, mit Urmen und Beinen fich eine Strafe bahnend. Der Schweiß rann ibm unter der geftrickten Rappe bervor, und sein Altem ging in fo wilden Stößen, daß er manchmal innehalten mußte. Stand er alsbann halb versunken im Schnee, daß ihm die heiße Bruft an die kalte Decke arbeitete, dann legte er die Sand an die Brusttasche seines Rockes und ließ ein Papier unter seinem Griffe kniftern; er hatte eine sonderbare Ungft, es möchte ihm verloren gehen. Der Zettel batte ibn beute auf den Weg gebracht, und des Russis Mädchen, die Dia, hatte ihn ihm zugesteckt in der Weiler Rapelle, dahin jungst die Fruttneller mit den Weilern zusammen einen Vittgang getan.

Felix und Pia waren einig, kaum mit Worten, benn wenn sie zusammenkamen, geschah es in Sast und Alngst, und sie fanden zum Reden nicht Muße, weil ihre Lippen andres zu tun hatten. Aber einig waren sie geworden kaum acht Tage nach dem Kirchweihtanz. Da schritt eines Tages Felix am hellen Tag zu Fuß nach Neudorf hinunter, ein Geschäft zu tun, und schaute an des Russis Haus fast die Fenster ein nach der Pia. Und sah sie nicht. Aber wo die Straße aus den Weilerhütten gen Intschibog, kam sie ihm plößlich und allein entgegen. Er grüßte, und sie wurden beide rot und blaß in demselben Augenblick. Die Hütten waren zu nah und die Straße zu belebt, als daß er hätte bei ihr stillstehen dürsen, aber er fand Zeit, ihr ein paar Worte

zuzuraunen, von denen er selber nicht wußte, wie er sie plößlich wagte: "Ich komme auf dem Beimweg erst wenn's Nacht ist vorbei."

Noch nie war dem Felix der Weg nach Neudorf so weit erschienen, und noch nie hatte ihn der Tag so lang gedeucht. Alls er aber beim Eindämmern im Intschiwald stand, klopfte ihm das Berg, als bätte er einen Gang zum Richtplat vor. Dennoch wartete er, bis er keine Sand mehr vor Augen sah, dann erst schritt er aus dem Walde und dem Weiler zu. Er schlenderte bis zum Sause des Russi und pfiff leise eins vor sich bin, nur für sich; was konnte er dafür, daß das Mädchen es hörte! Und bann standen sie für einen Augenblick an der Sausecke beisammen. Sie sprachen kein Wort, aber die Sände fanden fich und fie umklammerten fich, und die Liebe tam über fie gierig und wild. Seitdem waren sie einig ohne Worte. Seitdem hatten sie noch zweimal sich zusammengefunden, und doch hungerten fie nacheinander und hielten die Sage für Ewiakeiten. Und jest hatte Dia dem Felix geschrieben — das erste Wort, das zwischen ihnen ging — "am Montag wird der Vater fort fein!"

Auf diesen Montag war der große Schnee gefallen, und darum zwang sich Felix eigensinnig durch die Schranke, die zwischen Fruttnellen und die Weiler-

häuser gelegt war.

Sein Baar war feucht, und er keuchte, als er endlich die Räsisbachbrücke überschritt und sich an das Saus des Russi stahl, die wenigen Sütten vermeidend, deren Scheiben einen Lichtschein auf seinen Weg geworfen hätten. In der Wohnstube des

Steinhauers brannte Licht. Felix duckte sich, umging das Saus und schlich unter das Schlafstubenfenster der drei Mädchen. Dort pfiff er leise, wie er es jenes erste Mal getan hatte, und lauschte danach mit verhaltenem Atem. Eine Weile verging, während welcher ihm das Serz toll an die Rippen schlug. Dann pfiff er wieder. Ein leises Türknarren klang an sein Ohr, dann glitt etwas um die Sausecke, und die Pia suhr ihm an den Sals.

"O mein Gott," seufzte sie einmal, während die Leidenschaft ihre Leiber frösteln machte und sie sich

wie mit Rlammern hielten.

"Wie lang wir jest einander nicht gesehen haben," flüsterte Felix. Es zitterte nur so vom Mund zum Ohr, und ihr Utem ging heiß ineinander.

Dann raunte es einmal hin und einmal wieder.

"Sast mich auch wirklich gern?"

"Und du mich auch?"

"Aber ficher?"

Endlich bog Pia den Ropf etwas zurück. Der Felix fühlte, wie die weichen Urme um feinen Leib sich nestelten, als drohte ihm eine Gefahr, vor der sie ihn zurückziehen wollte.

"Serr Jesus, daß du bei dem Wetter gekommen bift! Saft denn nicht daran gedacht, daß du ver-

unglücken könntest!"

Felix wollte antworten. Da klang von der Saustüre ber eine belle Stimme:

"Dia, wo bist? Was tust denn so lang da

draußen?"

"Die Josepha," stammelt Pia und bebte wie ein Laub. Dann zwang sie aus verschnürter Rehle

die Antwort heraus: "Ich komme, ich komme

aleich!"

Sie wand sich los, sie wagte keine Liebkosung mehr. Mit unsicherem Schritt ging sie nach der Saustür. Josepha war nicht mehr dort. So schlich sie in den Flur, die Finger verspreizt, mit fliegendem Altem und siebernd vor Erregung und Angst. Sie wollte die Tür der Schlafstube erreichen, aber aus der offenen Wohnstubentür siel der helle Lichtschein in den Flur, und Josepha stand unter der Sängelampe und sah nach ihr hin, so konnte sie nicht anders, sie mußte zu ihr hineingehen. Josepha stand da, hoch und schlank in ihrem alten Trauerrock, und die ausdrucksvollen Augen schauten Dia voll Schrecken an.

"Der — der vom Sochfluhhof ist draußen ge-

wefen," fagte fie gerade beraus.

Da taumelte jene mit gefalteten Sänden an fie heran. "Sag es dem Vater nicht," bettelte fie mit

fast unverständlicher Stimme.

"Berr, mein Gott, Pia, was tust! Sabe ich dir nicht gesagt, daß du mit dem nichts haben sollst, mit dem am wenigsten?" Sie stockte und fragte dann: "Ist es das erstemal?"

"Nein," stammelte die andre. Und dann fuhr sie wild auf: "Wenn es der Vater erfährt, tue ich

mir ein Leides an.

"Versprichst mir, daß du es nie mehr tun willst?" fragte die Josepha.

Dia sentte den Ropf, drehte fich halb ab und

stammelte endlich ein "Rein" in sich hinein.

Die Josepha seufzte und schritt der Nebenstube zu. "Ich rede dir nicht mehr darein, Mädchen, aber 254 wenn du nicht hören willst — es gibt ein Unglück!"

"Erzählst es dem Vater?" fragte Pia, als die

Schwester auf der Schwelle stand.

"Ich will sehen, was ich tun werde," sagte Josepha langsam und mit dem Ernst einer Alten.

Pia verbiß trotig die Lippen, ein verzweifeltes Licht glühte in ihren Augen auf; dann warf sie sich am Tische nieder und legte den Kopf auf die über die Tischplatte geworfenen Arme.

Indessen erkämpfte sich der Furrer-Felig den harten

Beimweg durch den Schnee.

## Vierundzwanzigstes Rapitel

Josepha war ihres Vaters Stüte und Stolz. Seit die Rathrine, seine Mutter, ihm nicht mehr zur Seite frand, war fein ältestes Mädchen an ihre Stelle getreten, nicht als Vertraute, benn ber Russi war fonderbar schweigfam über die meiften Dinge geworden. aber als Belferin im Saushalt und Beschäft. Sie hatte eine stille Urt, die dem rastlosen Mann wohltat, wie fühler Schatten dem von der Sonne Geveinigten. Sie erfaßte rasch und war geschickt zu mehr als nur fraulichen Pflichten. Nach und nach lud der Ruffi seine Schreibereien auf fie ab, und wenn er verreifte, verkehrte sie in seinem Namen mit den Arbeitern. Richt, daß ihm feine beiden andern Mädchen weniger gegolten bätten! Es war eine große Unbänglichkeit zwischen ihm und seinen Töchtern und es war immer ein friedliches und sonniges Sausen der vier gewesen. Wenn Russt vom harten Tagewerk, von allerlei Unmuße des Geschäftes ermattet oder verstimmt, in sein Saus trat, dann wußte er, daß er dort drei fand, die an ihm hingen und ihn über alles hochhielten, und seine Mädchen scheuchten ihm Aerger und Sorgen hinweg, solange er bei ihnen war.

Jest bangte und zagte Josepha, weil der Friede nicht mehr sicher stand und jeder Tag ihn stören konnte. Und sie kannte den Vater zu wohl, um nicht vor diesem Tag zu zittern. Sätte er nicht gerade in dieser Zeit viel in Geschäften von zu Kause fort sein müssen und sich nicht täglich auf seiner Stude eingeschlossen, wo er an weiß Gott was für neuen Plänen sann, ohne je ein Wort zu verraten, so müßte er die Angst und Sorge in seines ältesten Mädchens Jügen gelesen und die Scheu und den heimlichen Trop im Wesen seiner zweiten Tochter bemerkt haben.

Josepha zerbrach sich den Kopf, wie sie das Unheil ablenke. Daß sie Pia nicht zu meistern vermöge, das sah sie wohl ein; es war keiner, der über das Mädchen Macht hatte, als der Vater. Aber so schweigsam der war, sie hatte längst gesehen, daß der Saß wider die vom Sochsluhhof fast mächtiger war als alles, was ihn bewegte; darum bebte sie davor zurück, ihm der Schwester Liebschaft zu verraten und seinen Jorn wider sie wachzurufen.

In diesen Tagen siel ihr auf, wie der Vater den Furrer-Tobias von der Feindschaft gegen die Fruttneller gleichsam auszunehmen schien; sie wußte nicht,
weshalb, aber sie glaubte, in der der seinen verwandten Schafferart den Schlüssel zu finden. Und

an den Tobias dachte sie lettlich zuweilen, wenn sie einen suchte, der Pia und dem verliebten Narren, dem Furrer-Felix, die Röpfe zurechtsehen sollte.

Tobias und Josepha waren in ihrer Bekanntschaft seit dem ersten Zusammentreffen nicht viel weitergekommen. Wohl hatte fie ihr Weg zuweilen zusammengeführt, denn die Weilerhütten bildeten zu sehr den Schlüffel zum Fruttneller Cal, als daß Tobias nicht zeitweise hinab und vorbeigekommen Einmal sah er Josepha vor dem Hause wäre. stehen, riß den Filz vom Ropf und tauschte ein "But Tag" dafür von ihr ein, ein andermal begegnete er ihr an der Straße, sagte ein paar Worte, wie man sie hinredet, wenn man freundlich sein möchte und um das zu Sagende verlegen ift, und ein drittes Mal traf er sie, als sie oben zu Fruttnellen just aus des blinden Rolumban Nagers Sütte kam. Da — weil doch niemand in der Rähe war, ber darob hätte staunen oder sich ärgern können begnügte er sich nicht mit dem "Gut Tag", sondern bot ihr mit einem "Bist du auch da heroben, Mädchen?" die Sand zum Gruß. Und es war sonderbar, daß sie, nachdem Josepha ihre Finger in die seinen gelegt, sich beide mit ruhigen, großen Blicken treulich und froh anschauten, als wären sie seit langen Jahren Rameraden, und als wäre es natürlich. daß einer vom Sochflubhof und des Russis Tochter beieinander standen.

Un dieses lette Zusammentreffen erinnerte sich Josepha, wenn lettlich ihr immer wieder der Gedanke kommen wollte, daß Tobias vielleicht noch helfen könnte, ehe der Vater hinter Pias schlimme Liebschaft kam. Und als sie es hin und her erwogen hatte, ging sie mit verbissenen Zähnen an das, was ein größeres Wagnis als die Seimlichkeiten der Schwester war.

Es war eines Samstaas, als Tobias mit zwei Rnechten aus dem Germsbergwald kam, wo sie am Holz geschafft hatten. Tobias, der noch mit einem Weiler Bauern zu geschäften hatte, sandte die Rnechte voraus und tat sein Geschäft ab, und als er aus dem etwas seitab liegenden Sause des Bauern trat und ein vaar Schritte gegangen war, sah er im Salbdunkel des schnell zur Rüste gehenden Tages die Josepha an einem Gaden fteben, links und rechts spähen, ob niemand fie beobachtete, und borte, als er sich näherte, wie sie haftig die Worte vor sich hinsagte, die ihm galten: "Eut, als redete ich nicht mit Euch, geht langsam vorbei. 3ch babe etwas auf dem Berzen, was Euern Bruder angeht und — und meine Schwester! Ich muß mit Euch reden, es gibt ein Unglück über turz oder lang, wenn nichts getan wird. Und so - ich wallfahrte morgen nachmittag zur Sankt-Antönien-Rapelle im Intschiwald. Könnt Ihr mich dort treffen?"

"Ja," sagte der Tobias ohne Besinnen und hatte sich trot seines Staunens in der Gewalt, daß er nicht zur Rechten und nicht zur Linken schaute,

fondern ruhig vorüberschritt.

Folgenben Tages, als der Präses ausgegangen war, Felix sich vom Tisch weg verlaufen hatte, ohne daß eines wußte, wohin, und als nur noch Tobias und seine Mutter, die Rosi, in der Wohnstube bei258

sammen saßen, erhob sich auch jener und schickte sich

zum Fortgeben an.

"Gehft du auch?" murmelte Rosi und verschluckte einen Seufzer. Das Weib, das eine verdorbene Jugend gehabt hatte und in dessen Gesicht die letzten guten Jahre die Sorgenstriche von damals nicht zu glätten vermocht hatten, fühlte sich einsam seit einiger Zeit. Die Söhne waren herangewachsen, den älteren nahm seine Arbeit über Gebühr in Anspruch, und der jüngere lief in seiner Mußezeit andern Dingen nach, so hatten sie beide wenig Worte mehr für die Mutter übrig und in allerjüngster Zeit — so deuchte es Rosi — sast keine mehr; es war, als hätten sie nach außen etwas zu suchen und hätten nicht Ruhe mehr im Hause.

"Gehst du auch?" hatte die an Liebe Darbende gefragt, und ihr Gesicht trug jenen weinerlichen Zug, den schwache Menschen au sich haben, wenn sie sich

zurückgesett fühlen.

Tobias stülpte seinen Sut auf den Ropf und sab sie ernsthaft und gerade an.

"Ich habe einen wichtigen Gang, Mutter."

Da sah er eine Feuchte in ihren Augen blitzen, und zwei Tropfen, die sie umsonst noch mit der Hand an den Wimpern zu zerdrücken versuchte,

fielen in die feidene Staatsschürze.

"Schicket zur Hofer-Vroni, sie soll zu Euch herüberkommen, daß Euch der Sonntag nicht zu lang wird," sagte Tobias. Und er bückte sich zu ihr hinab, nahm sie in die Arme und tat, was er seit vielen Jahren nicht mehr getan hatte, er küßte sie auf die runzelige Stirn. Sie sah ihn an, als

er sich aufrichtete, und drängte mit Gewalt die Tränen zurück.

"Mutter," sagte er scherzhaft, "tut nicht so heimweherisch, es fehlt Euch doch nichts, und erwachsene Buben können Euch nicht alleweil an der

Schürze hängen."

Und als er ihr zunickte und sagte: "Also beschickt die Broni und blast nicht Trübsal allein," und als er dann mit einem "Abe!" der Tür zusschritt, maß sie seine hohe, sehnige Gestalt mit den Blicken und mußte dabei denken, was für ein Mann der "Seimliche" und Berschlüpste geworden war! Und sie konnte sich nicht helsen, daß sie stolz auf ihn war. Als sie aber weitergrübelte, kam ihr der zu Sinn, von dem der Tobias seine Mannesart hatte, und der Russi und das ganze Unglück ihrer jungen Tage suchte sie heim an diesem Sonntagnachmittag, die sie vergaß, die Soser-Broni zu rusen und nichts zu tun wußte als zu siennen und zu slennen und sich, in dem altgewordenen Leide wühlend, zu verbittern.

Es war ein ftürmischer Tag. Weiße Wolken segelten über den blauen Simmel, wie Schiffe mit geblähten Tüchern vor wildem Wind gehen. Der Wind war rauh und fuhr dem Tobias in Stößen ins Genick, während er weilerwärts stieg. Er durchschritt haftig die Süttenstraße, da und dort hockten die Vauern, Pfeisen schmauchend, auf den Steintreppen ihrer Sütten, vor einem der Wirtshäuser trieben ein paar überwinternde Welsche auf der Schneestraße ihr Vocciaspiel. Das Saus des Russiag wie ausgestorben, aber dann sah er die beiden 260

jüngeren Mädchen mit einer Bäuerin an einer der Nachbarhütten zusammenstehen. Russi mußte fort sein; und Tobias wußte, daß er Sonntags in Geschäften zu reisen pflegte. Ganz am Ende des Süttenhaufens hielt ihn ein neugieriger Bauer auf: Wohin er wolle so im Sturmschritt?

"Nach Neudorf," gab Tobias Bescheid, und das Blut schoß ihm danach heiß zu Ropfe, denn er war keiner von denen, welche Notlügen mit

Behagen tun.

Der Bauer machte Miene, ihn länger zu stellen, aber er bot ihm das "Gut Tag!" und schritt fürbaß, als läge sein Wegziel wirklich unten im Landesbauptort.

Die Cannenreihen des Intschiwaldes nahmen ihn auf. Die Straße durchzog den Wald und schimmerte fahl aus dem Dufter der Bäume, die zu beiden Seiten aufragten und von deren Alesten der Sturm den letten Schnee zu Voden warf. Als er sich vor neugierigen Blicken sicher wußte, verlangsamte er seine Schritte. Erst jest fand er Rube, zu überdenken, was werden sollte. Sicherlich war bie Josepha dem Felix hinter die Schliche gekommen, und fie wollte, daß er den und fein Mädchen auseinanderbringe! Leichter gewünscht als getan! war fürs Zusammengehen eher als für das andre. Das wollte er der Josepha sagen! Plöglich fiel ihm wieder ein, was ihm in der Nacht das Blut erregt und ihn nicht hatte schlafen lassen: er sollte die Josepha allein an der verlorenen Ravelle treffen. Das Serz schlug ihm, so ruhig er sonst war und fo febr er fich in der Gewalt batte.

Ein Zischen und Peitschen fallenden Waffers unterbrach ihn in seinem Sinnen. Die Straße machte waldeinwärts einen Bogen, einen bicht bewaldeten Felsen umgehend, der wie eine sperrende Wand sich jäh vor dem fürbaß Schreitenden erhob. Eine Brücke lenkte zur Rechten ab. Unter der schoß ein wildes Waffer fentrecht in die Tiefe, dem weiter zur Linken fließenden Räfisbach zu. Das Waffer tam boch vom Berg berab, von dem jener Felfen ein in der Urzeit losgebrochener Teil schien. Eiszapfen hingen in dem engen Bett berab, blaue Eisschalen wölbten sich über Blöcken und Steinen, und hoch oben, wo das Wasser aus dem Tannendunkel sprang, leuchtete für eine turze Weile die Sonne, hellte das Schwarzgrun der Bäume, glänzte auf dem Schnee zu ihren Füßen und blitte in den Eisfesseln des Baches. Der Blick aus dem frostbehangenen Walde zur Söhe war wie derjenige aus finsterem Verlies zu lichtverklärtem Turmfenfter.

Der Tobias überschritt die Brücke, und drüben von der Straße sich abwendend, begann er einen am Felsen anklimmenden Fußpfad hinaufzusteigen. Dieser war nur wenig zertreten, es suchten nicht viele um diese Zeit den Sankt Antöni beim.

Tobias seste den schwerbeschuhten Fuß fest in den gierenden Schnee und klomm stetig hinan. Graue Mauern sahen vor ihm durch das Gestämme, ein roher, kleinfensteriger Bau, von weitem zu sehen wie die Ruine einer Burg. Das war die Kapelle des heiligen Antonius. Sie war keine Ruine, nur ein unfreundlich ernstes Viermauerwerk, auf dem das moosüberwobene Schindeldach ruhte. Ein rostiges

Gitter schloß statt der Tür den Rapellenraum. Ein Vorhof von gepflasterten Steinen lag davor, den ein hölzernes, von zwei Säulen getragenes Dach überwöldte. Ein Mäuerlein schloß den Vorhof wider die westliche offene Seite ab, und wer an diese Mauer trat, der sah abgrundtief hinad über eine jähe Wand. Unten brauste der breite Räsisbach. Felsen stiegen auf hüben und drüben, wie Türme hier, wie Mauer und Vurgwall dort, dazwischen standen die knorrigen Wettertannen, wurzelte das Vuschwerk und hing der Schnee und das Eis, der Greisenschmuck im Winterangesicht der Welt. Vlickte man aber auf, so leuchteten die weißen Verge über schwarzem Tannengrund.

Tobias trat langsam unter den Tannen hervor. Um Gittertor drüben lehnte Josepha in dunkelm Wintergewand, nach Bauernart ein Tuch um Schultern und Kopf geschlungen, die Hände in gestrickten Sandschuhen — die Fruttneller Mädchen

selber konnten nicht einfacher gehen.

Alls er auf die Steine des Vorhofs trat, wandte sie ihm das Gesicht zu. Sie tat zwei haftige Schritte ihm entgegen.

"Tag und Dank, daß Ihr gekommen seid!"

Tobias schaute über sie hinaus nach dem jenseitigen Berg, als könnte von dort her sie jemand belauschen. Aber nur der Wind zog drüben an den Felsen einen langen Son.

"Tag!" grüßte er dann zurück und bot Josepha die Hand hin, in die sie die ihre legte. Als sie es tat, siel ihr zum erstenmal ein, wie sonderbar und befremdlich dieses heimliche Zusammenkommen sei.

Sie errötete, und für einen Augenblick fehlten ihr bie Worte; dann aber fiel ihr Blick auf den Tobias, der ruhig neben ihr stand, und das Vertrauen zu ihm besiegte ihre Scheu.

"Die Angst hat mich zu Euch getrieben, Tobias

Furrer. Verdenkt es mir nicht."

Er stand und schwieg. Verlegenheit kam ihn wieder an in des Mädchens Nähe, und jene Linkischheit, die bei ihrem ersten Zusammentreffen an ihm gewesen war, verließ ihn auch jest nicht.

"Wiffet Ihr, daß Euer Bruder, der Felix, mit meiner Schwefter geht?" fragte die Josepha plöglich.

"Ja," entgegnete er und schaute sie zum erstenmal an.

Seine Untwort befremdete fie.

"Ihr wißt es und bleibt so ruhig dabei? Und wißt doch auch, daß mein Vater und der Sochstuhhöfler —"

"Ja, ja," nickte Tobias, "und zuerst habe ich auch gedacht, daß die zwei Narren seien, der Felix und — und deine Schwester, Mädchen — aber —"

"Es muß ein Ende nehmen zwischen den beiden," unterbrach ihn Josepha in heißer Angst. "Alle Tage wird die Gefahr größer. Und wenn der Vater von der Sache erführe — die Pia ist ihm lieb —, es würde ihm einen Schlag geben —, aber — mein Gott, ich weiß nicht, was er ihr antäte!"

"So schwer verhaßt ist dem Russi alles, was

vom Sochflubhof kommt?" fragte Tobias.

Ein Schauer überlief bes Mädchens Leib. "Ich weiß nicht, was es ist, aber — aber — wenn er mir auch kaum je ein Wort gesagt hat — ber Vater

haßt die Fruttneller und am meisten — zum Töten — den Präses!"

"Schlimm ist es freilich," sagte Tobias. "Was sie nur haben miteinander? — Was ist beine Meinung, Mädchen? Wie willst die zwei Narren, ben Felix und beine Schwester, gescheit machen?"

"Es muß etwas geschehen! Ratet Ihr mir doch! Sätte ich einen Ausweg gewußt, so hätte ich Euch boch nicht daher gerusen! Vermögt Ihr denn nichts über den Felix? Auf Euch wird er doch hören, wenn Ihr ihm sagt, wohin er es treibt, wenn Ihr ihm droht, daß Ihr mit dem Präses redet, und wenn Ihr ihm vorstellt, daß er — die Pia um Ehre und Beimat bringen wird!"

Tobias wurde auf einmal der feste und sichere Bursche wieder, der das Sochsluhhofgut leitete und des Präses getreue Stüte war. Er legte die Finger um des Mädchens Sandgelenk und zog es ganz nahe an das Rapellengitter, wo der Wind nicht hinkam und es still war. Von dem Altar im Innern ging eine Weihe aus und kam auch über sie, wie sie beieinander standen. Iosepha staunte den Vuben an, er erschien hoch und voll Kraft, in seinem Gesicht zeichnete sich seltsam der schwarze Strich der zusammengewachsenen Vrauen von der Stirn ab.

"Mußt nicht Angst haben, Mädchen! Zuerst habe ich auch dazwischenfahren wollen, wie der Felig mit deiner Schwester angefangen hat. Aber was nutt das Dareinreden, wenn zwei sich einmal recht gern haben? Wenn sie vernünftig sind und nichts überheßen, wird schon noch ein Ausweg sein!"

Aber die Augen leuchteten die Josepha fast freudig an.

"Zum Zusammenkommen, meint Ihr?"
"Ja."

Josepha schüttelte den Ropf und seufzte.

"Nicht, solang die zwei am Leben sind, der Vater

und Euer - der Prafes."

"Laß nur Zeit, Mädchen! Es hat noch kein Krieg ewig gedauert, und noch alle Streitenden sind einmal mürb und streitmüd geworden. Und wenn sie das sind, dann werden die ärgsten Feinde freigebig gegeneinander. Laß mich jest machen und habe Vertrauen zu mir und rede der Pia Geduld ein. Ich habe es mir ausgedacht, und ich will Frieden machen zwischen dem Großvater und deinem Vater!"

"Schwer wird es schon gehen — recht schwer!"

seufzte Josepha.

"Nur Geduld," tröstete Tobias. "Mit der Zeit wird es kommen. Die Sauptsache ist, daß sie still-

halten, die zwei."

Er hielt Josepha noch immer bei der Hand; eine Weile standen sie stumm nebeneinander. Das Mädchen wußte selber nicht, wie es sich nun doch getröstete. Des Burschen Sicherheit tat ihr wohl.

"Ja, so will ich jest heim," sagte sie endlich. "Ein Stück weit können wir schon ausammen-

gehen," meinte Cobias.

Da schritten sie unter den Stämmen davon und vergaßen, die Sände auseinanderzulösen. Tobias leitete und stüßte das Mädchen, und als sie die breitere Straße erreichten, gingen sie nebeneinander hin. Die Tannen beugten sich noch immer unter dem Winde, und zu ihren Säupten ging das große,

seltsame Rauschen. Nach und nach geschah es, daß Tobias seine Finger fester um die des Mädchensschlöß. Der Zufall wollte, daß niemand ihnen in den Weg lief und sie auseinandertrieb. Erst als sie die freie, verschneite Matte durch die Bäume schimmern sahen, blieb Josepha ganz erschrocken stehen.

"Jest muß eines warten, bis das andre fort

ift," fagte sie halblaut.

"Geh du," erwiderte der Tobias. Aber er hielt sie noch fest und stellte sich gerade vor sie hin.

"Mädchen!" sagte er und wußte nicht weiter.

Josepha sah zu ihm auf. Es war ein langer Blick, und er ging für eine noch längere Rebe.

"Wenn ich dem Großvater den Frieden abgewinne, und er gibt dem Felix deine Schwester, was würdest sagen, wenn ich dann auch noch von dir und von mir reden täte?"

Die Josepha drückte seine Sand. "Ihr werdet es am besten wissen, ob es sein kann," sagte sie still.

Dann gingen sie auseinander, Josepha schritt hastig den Weilerhütten zu, und Cobias trat tiefer in den Wald zurück.

Und obgleich sie sich so wenig gesagt hatten, wußte von da an jedes von ihnen, daß es auf des andern Treue zählen konnte, mochte es durch alle

Nöte und zum schlimmsten Ende geben. —

Rurze Zeit danach, an einem Sonntag, hatten die Fruttneller Weiber einen heißen Anlaß zum Zusammenstehen und Reden. Es war lange nichts Neues geschehen, der Winter grub die Fruttneller ein wie die Murmeltiere, und seit die Arbeit im Fluhwandsteinbruch ruhte und der Russi ruhig in

seinen vier Steinwänden im Weiler hauste, war auch zum Lästern wenig Grund. Aber heute liefen die Jungen, fuchtelten die Fäuste und glärten die Augen: seit einer Stunde saß der Russi allein unter den Bauern im "Ochsen" und tat, als wären sie seine besten Freunde.

"Einen Liter nach dem andern läßt er kommen," wußte am Sause des Mattli-Aaveri, des ehemaligen Waisenvogts, ein Weib zu berichten, das eben aus dem "Ochsen" kam. "Und er hockt am Tisch bei den Gemeinderäten und erzählt ihnen weiß der Simmel was. Und sie hören mit offenen Mäulern zu!"

"Geh doch und sag es dem Prafes," riet ihr

ein Mädchen.

268

"Ja, beim Eid, ich will," und davon trottete die Geifernde.

Im "Ochsen" saß der Russi unter den Vauern. Die Stube war voll Menschen, voll Stallgeruch, der den Kühbauern auch am Sonntag in den Kleidern hockte, und voll Tabakrauch.

Russi saß oben an einem langen Tisch, eine kleine Flasche Wein vor sich und ein halbvolles Glas, die beide bewiesen, daß er kein Trinker war, denn seit einer Stunde hatte sich ihr Inhalt kaum vermindert. Zuerst hatte nur der dicke Ochsenwirt dei ihm gesessen, und die nach und nach eintretenden Gäste fanden die beiden Männer in einem angelegentlichen Gespräch, das stockte, als die Stude sich zu süllen begann. Aber allmählich lockte der Wirt einen Vauern nach dem andern an den Tisch des Russi und gerade die einflußreichsten. Und jeden grüßte der Russi ausstehend mit einem Sanddruck und

murmelte etwas, was sie nicht verstanden, was aber fo wie "alte Bekanntschaft erneuern" klang, und etwas, was fie febr wohl begriffen: "Go tommt, nehmt auch ein Glas mit uns." Dann rückten fie Tische zusammen, und es wurde der Wein aufgetischt, von dem die Weiber zu berichten gewußt hatten. Schließlich wurde der Ruffi zum Mittelpunkt der ganzen Stube, alles gaffte nach ihm und wunderte sich. Manchmal ftand er auf, ftieß mit bem und mit jenem an, hatte für ben und für jenen einen Wit oder einen Scherz. Dann wieder faß er gang fest, den Ropf leicht gebeugt, die Augen am Glafe, daran er nur nippte, und erzählte zum Beften aller Unwesenden Dinge, die fie intereffierten, andre, die sie beluftigten, am meisten solche, die ihnen schmeichel-Er sprach alles rubig und beinabe treuberzig por sich hin; den Fruttnellern wurden die Röpfe wirr ob seiner Zutunlichkeit. Jeder, dem er die Sand drückte, fühlte etwas wie Verföhnlichkeit ihm gegenüber, und jedem, dem er Wein zahlte, fiel es ein, die Bekanntschaft mit dem geldschweren Mann könne eigentlich für ihn eine Ehre sein. Go gedieben die Dinge zu einer großen und allgemeinen Minne, als der Gemeindeschreiber eintrat und von dem Ochsenwirt mit einem dem Ruffi zugeworfenen "Best kommt er!" empfangen wurde. Gleichzeitig erhob sich dieser und begrüßte den im Bewußtsein seiner Umtswürde gemeffen ihm die Sand reichenden langen, fropfigen Schreiber.

Der Wirt war nach einer kleinen Nebenstube hinübergegangen, von wo er nach einer Weile zurückkam, um den im Gespräche beieinander stehenden Männern, dem Russi und dem Schreiber, mit einem "So, ihr Berren, wenn's gefällig wäre!" nach

eben jenem Zimmer hinüberzuwinken.

Die Eür schloß sich hinter den dreien. In der Wirtsstube glogten die Gäste einander an. Was hatten die für Geschäfte? Was wollte der Russi? Was hatte er mit dem Gemeindeschreiber zu tun?

Die Rellnerin trat jest eben wieder ein, die eine Weile gefehlt hatte; über sie fielen die Neu-

gierigen ber.

Was sie wohl Geheimes hätten da drinnen, die brei?

Marie, die Rellnerin, die in jeder Sand einen Liter hielt, hob an zu berichten, was sie wußte, und

begann damit, zu sagen, daß sie nichts wisse.

"Was sollte der Ochsenwirt mir erzählen? Zu tun hat er schon lang mit dem Russi, und ein halbes dutendmal ist er schon bei ihm unten im Weiler gewesen! Vielleicht will er sich in Stein aushauen lassen oder bestellt sich sein Grabmal!"

Sie kicherte hämisch. Des Ochsenwirts Brot schmeckte ihr nicht mehr, seit der ihr vorgestern den Dienst aufgesagt hatte. Dann meinte sie weiter, sich vertraulich zu den am langen Tisch hockenden Bauern neigend: "Vielleicht will er auch etwas andres von dem Russ, der Ochsenwirt! Der Russ hat Geld, und das hilft dem Meister vielleicht wieder auf die Beine."

Die Vauern wiegten die Röpfe. Das war's! Der Ochsenwirt stand schlecht, und der Russi half ihm! Da und dort fuhren zwei Röpfe zusammen, die Neuigkeit mit geheimer Weisheit breitzudreschen. Da und dort pfropfte auch einer die Hände in die Taschen und bohrte die Augen sinnend in die Tischplatte vor sich. Wenn der Russi Geld auslieh, den wollte er sich merken, da war wieder einer,

wenn er felber auf die Bettelfahrt ging.

Um ein weniges später kamen die drei Männer aus der Nebenstube zurück. Der Gemeindeschreiber machte ein Gesicht, so lang und so feierlich wie der Landammann, wenn er mit dem abgedroschenen "Getreue, liebe Landsleute" die Landsgemeinde eröffnete. Dennoch ließ er sich mit steifer Söslichkeit herbei, neben dem Russ Platzu nehmen, der ihm eigenhändig einschenkte und ihn anzustoßen einlud.

"Auf gute Geschäfte, Berr," fagte der Schreiber

mit fauerfüßer Miene.

Den Ochsenwirt schien etwas zu drücken, er hatte einen roten Ropf, machte sich noch eine kleine Weile in der Stube zu schaffen und verschwand dann plötlich. Der Russi trug ein andres Gesicht zur Schau als vorhin; es war einem, als sähe man es arbeiten hinter seiner Stirn, während er dasaß, dem Schreiber ein paar karge Worte gönnte und dann plötlich wieder nach der Kellnerin rief und sie dem oder jenem Bauern einschenken hieß, der just sein Glas leer hatte. Nach einer Weile räusperte er sich, hieß die Tischnachbarn trinken, recht trinken, bestellte neues Getränk für sie und nahm dann aufstehend seinen Hut vom Nagel.

"Ich muß jest heim, Herren," sagte er, daß es jeder in der Stube verstand und jeder ihm zuhörte. Und es war drollig zu sehen, wie ihnen der Respekt in die Glieder gefahren war. "Es hat mich gefreut,

mit euch ein Glas zu trinken. Vielleicht sehen wir uns hier und da einmal!"

Und mit einem "Guten Tag!" im Sinausgeben

verließ er sie.

Während er zur Tür schritt und als sich diese schloß, stockte alle Unterhaltung in der Stube. Der Gemeindeschreiber hob sein Glas, sah hinein, als suche er nach Fliegen, und schielte dabei seitwärts nach den erwartungsvoll nach ihm stierenden Bauern.

"Wißt ihr, was er hier getan hat, was er hat wollen?" wandte er fich dann mit halblauter Stimme

den Stubeninsaffen zu.

Mäuler und Augen klafften weit.

"Er hat den "Ochsen" gekauft," sagte der Schreiber

gewichtigen Tones.

Das Gewirr der Reden wuchs zum unerhörten Durcheinander. Die halb singenden Stimmen schrillten in allen Söhen.

"Was will er damit? Will er selber wirten? Bekommt er nicht genug an seinen Steinen?" fragte

es durcheinander.

"Das Saus und alles Land und was drin und drauf ist! Und das Geld bar auf den Tisch! So würde noch mancher verkaufen," sagte der Schreiber.

"Ja, beim Eid, das würde er," echote ein

Schuldenbäuerlein.

Dann ging das Fragen und Raten von neuem an.

"Des Jos-Marielis Land und Hüttli hat er auch," wußte der Gemeindeschreiber weiter zu berichten. "Mit dem hat er schon gestern im Weiler abgemacht."

Das Gespräch artete fast zum Aufruhr aus.

"Der muß ja unerhört reich sein," hieß es jest, und die Stimmung war auf dem Wege zwischen Neid und Vewunderung. Weiter dachte in dem Augenblicke keiner, auch an den alten Saß nicht.

Da stand auf einmal der Präses in der Tür, hoch, breitstämmig und gerade. Es war, als hätte jeder seine Maulschelle dahin, so verdutt saßen die Bauern. Der Alte zog den Sut von dem mächtigen weißen Kopf, fuhr sich mit der Sand langsam von den fahl leuchtenden Brauen auswärts über die Stirn und fragte: "Ist er schon fort, der — der da unten vom Weiler?"

Der Gemeindeschreiber stand auf, rieb die Sände, um die Verlegenheit zu bemänteln, und rang nach seiner ihm über einem Knieschlottern abhanden gestommenen Würde.

"Noch nicht lang ist er weggegangen! Ist er

Euch nicht begegnet?" fragte er.

"Dann würde ich nicht fragen," gab der Präses kalt zurück und stand noch immer hochaufgerichtet in der Tür. Sein Blick ging flackernd, fast verächtlich von einem Gesicht zum andern.

"So hat er euch also zu trinken gezahlt," sagte er mit zuckender Lippe, "und ihr — habt es an-

aenommen!"

"Se nun, warum nicht?" grollte einer hinter einem andern hervor. "Der Wein ist gut, wer ihn gezahlt hat, geht mich und einen andern einen Dreck an!"

Der Furrer freuzte die Arme über seiner dunkeln Sonntagsweste. "Er fängt es gescheit an, heillos fein fängt er es an," höhnte er. "Zuerst zieht er

den Pfarrer ein, jest euch! Das Schmieren versteht er! Und Schmieren und Salben hilft allenthalben, das bezeugt ihr jest wieder! Eure ganze Ehre ist euch feil, wenn einer recht mit Fünffränklern klimpert!"

"Dho!" Ein paar Vauern hoben zu murren an. "Der Teufel mag streiten jahraus und -ein. Macht Ihr Eure Sändel allein mit ihm ab. Uns ist er lang recht, der Russi. Und jest wird man ihn dann wohl hereinlassen müssen, wenn er auf den "Ochsen" kommt."

"Wieso?" fragte der Furrer und ward bleich. "Er hat den "Ochsen" gekauft. Sie haben just den Vertrag unterzeichnet," gab der Gemeinde-

schreiber Auskunft.

Der Präses trat an den Tisch, wo Russi gessessen, wein Gesicht war grau und hart wie Stein. "Wein!" murrte er die Kellnerin an. Dann sah er den Schreiber an. "Ist das wahr? Hat er den "Ichsen" gekauft?"

"Ich habe just die Unterschriften beglaubigen

muffen," antwortete ber andre.

"So?" sagte der Präses, und es klang, als ginge etwas in ihm entzwei. Dann aber brach er los:

"D ihr Narren, ihr! Seid ihr blind, daß ihr noch nicht seht? Seid ihr so stockbumm, daß ihr noch nichts merkt von dem, was der Russi im Sinn hat? Sunderte von Jahren lang, eine undenkliche Zeit ist hier oben ein Sal gewesen, das keinen andern Serrn gehabt hat als seine eignen Vauern, kein Fremder hat bier mitzureden, sogar die eigne

Landesregierung hat wenig zu fagen gehabt! Und die Fruttneller sind stolz gewesen auf ihr Serrenrecht im eignen Saus und haben es gehütet wie das Söchste und Schönste. Und die Fruttneller sind zufrieden und glücklich gewesen dabei! Wo die Fremden hinkommen, wo der Larm und das Getriebe ber Gelbschacherer, ber Spekulanten, ja nur der vergnügungshungrigen reichen Bummler bereinbricht in ein Tal, da geht der einfässige Bauer zugrund, da wird er langsam zum Knecht herabgedrückt oder gar ausgerottet. Darum hat es zu Fruttnellen immer geheißen: Türen zu gegen alles Fremde; darum find wir wider die Bahn gestanden, die noch keinem Fruttneller Nugen gebracht hat; darum baben wir die Welschen verjagt, wie sie haben sich heimisch machen wollen bier oben. Und jest" - die Stimme des alten Mannes schwoll, daß sie es weit auf der Straße hören konnten -, "jest habt ihr einem die Türen aufgetan! Wißt ihr, mas ber Russi will? Eine Rechnung hat er auszugleichen mit euch so gut wie mit mir! Es sind noch ein paar unter euch, die wissen, wie er verjagt worden ift, und er ift kein Bergeklicher! Jest reift er euch die alten Guren auf! - Wirten, meint ihr, wurde er auf bem Ochsen'? Ja, als ob er so dumm ware! Einen Fremden wird er auf diefes Wirtshaus fegen, mit einem fängt er an, und mehr werden nachkommen. Der Ruffi, bei Ehr' und Geligkeit, und fo mahr ich dastebe, er bringt euch die Fremden ins Dorf. Und das habt ihr beute angestellt, Ihr, Gemeindeschreiber, der Ochsenwirt, der geldblinde Rol, und ihr alle, die ihr dem Russi geschmeichelt habt!

Pfui, sage ich, pfui! Jest helft noch und rettet, wenn noch etwas zu helfen ist, ihr Narren!"

Der Präses hielt inne. Er spannte beide Sände krampshaft um die Lehne eines Stuhles, daß er der furchtbaren Erregung Serr werde, die seinen Leibschüttelte. Dann legte er mit zitternden Fingern ein Geldstück auf den Tisch, das den unberührten Wein bezahlte, und verließ mit jähen Schritten die Stube und das Saus.

Die Bauern hockten betroffen an ihren Tischen. Eine schwüle Stille herrschte, man konnte hören, wie sie an ihren Pfeisen sogen, so still war es geworden. Dann drückte sich einer hinaus, der zunächst der Tür saß. Von einer Wand her sprach ein andrer mit sonderbar scheuer, schwerer Stimme: "Er hat recht, beim Eid."

"Der hat es euch gesagt!" spottete die Rellnerin, die bisher an den Ofen gelehnt gestanden und sich nicht zu reden getraut hatte.

Aber die Bauern waren nicht aufgelegt, Spott

hinzunehmen.

"Nimm bein Geld und halt das Maul, Reff!"

fuhr einer sie an.

Dann trat jeder an sie heran, zahlte und ging. An dem Tage verlor der "Ochse" seine gesamte Rundsame.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel

Alls das Frühjahr kam, merkten die Fruttneller, was der Russi im Sinne trug. Zu Ostern ging 276

ber Ochsenwirt von Saus und Sof, und ein fremder Wirt zog ein. Ein Serrenwirt, wie sie sagten. Er kam nicht allein. Er brachte eine Menge Arbeiter mit, die begannen, an dem alten Wirts-haus herumzumauern, zu zimmern, zu schreinern und zu malen, daß ein neuer Bau, ein Serrenbau daraus wurde. Auf des Jos-Marielis Land, hinter dem "Ochsen", erstand eine Scheune mit großer Stallung, die nicht nur für Rindvieh gemeint sein konnte.

Die Fruttneller standen, gafften und staunten und fragten, was werden solle. Vielleicht war es die Scheu vor des Steinhauers Energie, vielleicht die Ehrfurcht vor seinem Gelde, die keinen an den alten Trop mehr denken ließ, mit dem sie einst sich aller Eindringlinge erwehrt hatten. Reinen, auch den Pfarrer nicht! Den hatte jüngst eine neue Gabe des Russi zu dem Spruche gebracht: der Steinhauer sei ein gottesfürchtiger Mann, dem Ehre und Achtung gebühre.

Nur einer dachte an Widerstand. Der Präses legte darum sein Umt zu Fruttnellen nicht nieder, obwohl er sah, wie seine Macht bröckelte. Wenn er am "Ochsen" vorüberging, so schaute er an dem neuen, fremden Bauwerk empor, und der Jorn schwoll in ihm. Und er stählte seinen Trotz an dem Andlick, wenn dieser noch des Stählens be-

durft hätte. -

Vierzehn Tage nach Oftern saß Russe in seiner Wohnstube im Weiler und sichtete Briefe und Pläne. Die neue Arbeit hob an. Der Föhn und die Sonne regierten im Tal. Der Steinbruch lag

frei. Die Welschen singen an, sich einzustellen. Soeben war der Giacomo dagewesen, die ersten Weisungen für die morgen zu beginnende Arbeit hinzunehmen. Russ faß und arbeitete und sah aus, als wollte auch über ihn noch einmal ein Frühling kommen, so sehr spiegelten sich Kraft und Wille auf seiner Stirn, in seinem ganzen Gesicht, in jeder seiner Bewegungen. Ihm gegenüber am Tisch saß Josepha und schrieb in einem großen Juche. Eine leichte Blässe lag auf ihrem Gesicht, und eine frauliche Reise war über ihren Zügen; diese hatten die alte, ernste Ruhe, und die Alugen blickten klar und offen wie immer.

Ein schlarpender Schritt im Sausslur und ein täppisches Pochen an der Tür störten die beiden.

"Ja," murrte der Russi unwirsch. Aber es hätte seiner Einladung nicht bedurft, der Besucher schob schon die Tür einwärts und torkelte über die Schwelle.

Der Russe bekam mit allerlei Gesindel zu tun, sonst hätte der Gast das Mädchen und ihn erschrecken mögen. Der Mann stand in Fetzen, auf unsicheren Knien in der Stube und erfüllte sie mit einem ekelhaften Fuselgeruch. Die Farbe seiner Rleidung war nicht mehr erkennbar; sie war ein einziges Schmutzgelb von den Schultern, wo die Rocknähte klafften, bis an die in löcherigen Schuhen steckenden nackten Füße, auf welche die Fransen der zerfetzen Sose niederhingen. Aus den Alermeln, von denen der eine nur noch dis zum Ellbogen reichte, schauten rotblaue Arme und Fäuste, deren Saut die Rälte gesprengt hatte, als hätte man sie 278

über und über mit Nadeln geritt. Das Gesicht war kupferfarben; das verwahrloste blonde Saar schien fast weiß dagegen. Russi heftete den Blick fest auf das Gesicht: die verschwommenen Züge zeugten noch jest von einstiger Regelmäßigkeit, die gerötete Nase hatte einen Bau wie die, auf welche junge Mädchen stolz sind, aber aus den triefenden blauen Augen lugten alle Laster, und der blonde Bart, der Oberlippe, Kinn und Wangen bedeckte, verbarg den Ausdruck einer grenzenlosen Verworsenheit nicht, der um den Mund gezeichnet war.

"Tag!" grußte der Fremde und berührte seinen

schäbigen Filz.

"Was wollt Ihr?" fragte der Russi scharf.

"Rennt Ihr mich nicht mehr, Christen Russi?" fragte der andre mit einem abermaligen Sutrücken.

Der Russe stemmte die Fäuste auf den Tisch und bohrte, sich erhebend, die Augen fester in das Gesicht des Verkommenen. Plöslich zuckte ein Erschrecken durch seine wetterharten Züge.

"Du bist der Nager-Lieni?" fragte er.

Der andre lachte; es war noch genau jenes hämische Nachuntenziehen der Lippe, wie es der Jub an sich gehabt hatte.

"Ja, beim Eid, der bin ich!"

"Woher kommft? Wo haft dich herumgetrieben?"

fragte der Ruffi.

Die Frage schien dem andern unbequem. Er kratte den Sut langsam völlig vom Ropfe, drehte die Augen seitwärts und sagte: "Das geht schließ- lich keinen etwas an. Daß ich nicht aus dem Para-

dies komme und auch gerade kein Millionär bin,

wirst - werdet Ihr schon sehen."

Der Russi hatte sich völlig aufgerichtet und trat hart an ihn heran. Wenn er den Meister heraustehrte, dann ahnte keiner, daß er selber einmal ein Knecht gewesen war.

"Was suchst hier?" sagte er.

Der Nager wiegte den Körper von einem Bein aufs andre, die herrische Art schien ihn einzuschüchtern.

"Sunger habe ich, und Arbeit suche ich! Und Ihr werdet wohl noch für einen Verdienst haben,

wo so viele schaffen!"

"Du siehst nicht just denen gleich, die ich sonst einstelle," sagte Russi. Dann hieß er Josepha hinausgehen. Alls das Mädchen die Stube verlassen hatte, sagte er: "Wenn einer deinem alten, blinden Vater sagte, wie du aussiehst, Lieni Nager!"

"Lebt der Alte noch?" warf der andre achsel=

zuckend hin.

Der Born übernahm den Ruffi.

"Du scheinst ein Rechter geworden zu sein, du! Woher kommst! Seraus! Ich will es wissen! Und will wissen, wen ich einstelle."

Der andre zuckte unter jedem der lauten Worte, als ertrüge er sie nicht; verstockt drehte er dem Russi

halb den Rücken und schwieg.

Da schlug ihm dieser die Sand auf die Schulter: "Ich will dir sagen, woher du kommst!" Er beugte sich näher zu ihm, und seine harten Finger preßten die Schultern wie in Eisenklammern. "Aus dem Zuchthaus kommst du, Mensch!"

Der Nager schaute ihn scheu von unten herauf an. "Ihr könntet recht haben," murrte er mit verzerrtem Mund.

Da ging der Russi zu seinem Tisch zurück und setzte sich wieder. Er schaute geradeaus auf den

Verlotterten.

"Dein Vater ist alt und weiß und blind. Und bein Vater ist ein Ehrenmann und ist der gläubigste Christ talauf und -ab. Sein Glaube ist gewesen, daß du doch noch ein Rechter geworden seiest und daß er dich noch einmal sehe. Und du kommst heim, ein Vierzigjähriger, Nußloser, im Zuchthaus Gesessener! Willst wirklich zu ihm? Hast dich hier in seine Nähe getraut?"

"Wer fagt, daß ich zu ihm will? Ich habe kein Seimweh nach ihm," sprach der Lienhard rauh in sich hinein. "Arbeit will ich. Wenn Ihr keine habt,

so sagt es!"

"Vielleicht wäre es das beste, wenn ich dich laufen ließe. Der geduldige alte Mann da oben zu Fruttnellen erführe wohl am wenigsten von dir!"

Russi sah noch einmal scharf nach dem Gesicht bes andern. Da war es ihm, als sehe er den Sunger aus seinen Augen leuchten und etwas wie Angst davor. daß er ihn wegschicke.

"Du kannst dableiben," sagte er mit raschem

Entschluß.

"Gut, Dank," fagte der Nager.

"Alber nur, wenn dich an das halten willst, was ich dir jest sage."

"Was?" Lienhard hob die Nase halb frech, halb

ängstlich.

"Es braucht niemand zu wiffen, wer du bift."

"Das paßt mir," entgegnete Lienhard.

"In Fruttnellen haft nichts zu suchen, mit keinem Schritt."

"Ich wüßte nicht, was."

"Ich nehme dich unter meine eigne Sand. Getrunken wird hier nicht, nur geschafft. Und es ist strenge Zucht bei mir. Richte dich danach!"

Der Nager murrte etwas Unverständliches.

"Wißt Ihr mir einen Unterschlupf?" fragte er bann endlich.

Der Russi befann sich, dann sagte er: "Ich will dich nahe haben, um deines Vaters willen. Du

kannst bei mir wohnen."

Ins Nebenzimmer gehend, hieß er die Josepha dem Verkommenen eine Dachkammer richten. "Es darf niemand wissen, wer er ist, Kind," sagte er zu dem Mädchen, "aber wenn noch etwas an ihm zu retten ist, so muß es versucht sein, dem Allten zulieb. Silf mir dazu, Mädchen."

Josepha sah den Vater an, ihre Augen glänzten; sie fah, wie er ihr vertraute; ihr Geheimnis lastete auf ihr, und die Serzschwere trieb ihr das Wasser

in die Augen. --

So kam der Nager-Lieni in des Russe Dienst und Saus. Seine bittere Not zeigte sich erst, als er heimisch zu werden begann. Er hatte gehungert und hatte einen verwüsteten Leib. Er nannte nichts sein Eigen als die Fetzen, die er auf sich trug, und er war zu dem Russe gekommen, weil er an der Straße verendet wäre wie ein abgehetztes Roß. Er war frech und verbittert, aber sein schlimmstes Laster 282 war sein Schnapsdurst. Und er hatte den Schnaps gefunden als Mittel, die letten Erinnerungen an einstige Bravheit und sein Gewissen abzutöten. Langsam kam er zu Kräften und war nicht unwillig zur Arbeit. Er schaffte im Steinbruch. Die Wohltaten, die der Russi und seine Mädchen ihm antaten, ertrug er wie ein bissiger Hund. Er war nicht dankbar; wenn er Geld in die Hände bekam, lief er in die Wirtschaften und vertrank es. Nachher war er ein Tier. Und als Russi ihm das Geld vorzuenthalten begann, troste er, wurde aufrührerisch und faul. Und aus dem Tros wuchs rasch ein bitterer Haß gegen den, der seine schwere Hand auf ihm hielt.

## Sechsundzwanzigstes Rapitel

Die Wasser und Wässerlein slossen im Gebirge. Es war, als sickerten sie aus tausend Wunden, welche die Speere der Sonne in die Leiber der Verge rissen. Auf der Gadenmatte am Sochstuhhof war der letzte Schnee, den trübe Tage der vorigen Woche geworfen hatten, von der Sonne wieder aufgesogen worden, aber auch hier vermochte der Grund die Feuchtigkeit nicht zu schlucken, und die dünnen Wässerlein rannen der Fluhwand zu und träuselten in zwanzig silbernen Schnüren über diese hinab.

Auf dieser Matte stand eines Tages der Sochfluhhöfler und suchte wie im Serbst die ganze Fläche ab, als jage er nach Maulwürfen. Als er hinter den Gaden kam und sich der Fluhwand näherte, wurde sein Gesicht finster und gewitterig. Er stampfte den Boden und prüfte seine Festigkeit, seine schweren Schuhe versanken tiefer als im Serbst und ließen Gumpen Wassers zurück, wenn er sie herauszog; dabei war es, als wandere der Boden und ziehe sich die Matte nach außen; in der Gadenmauer und im Mattengrund klaffte Riß an Riß.

Der Furrer stieß einen Con aus, der wie ein Zähnefletschen und Murren war. Dann ging er mit großen Schritten nach dem Sofe hinüber, stieg nach der Ratsstube hinauf, sette sich bin und schrieb einen grollenden, groben Brief: die Rlage wider ben Steinbruchbesitzer Christen Russi. Als er ibn geschrieben hatte, trug sein Gesicht einen zufriedenen Ausdruck. Er erhob und reckte sich. Er hatte nach einer Sandhabe gesucht, den Feind zu packen, nun war ihm der Unlag wie eine Erlösung, der es endlich zur Schlacht bringen mußte, nachdem er Monate und Monate batte zusehen müffen, wie der Russi Vorteil über Vorteil gewann. Er schlug eine Marke auf den Briefumschlag, trat an die Tür und rief nach einer Magd. Als sie kam, hieß er sie den Brief bestellen und verlangte nach Tobias. Er sei in den Ställen, wußte die Magd zu berichten. Da stieg der Furrer selbst binunter und suchte seinen Selfer auf.

Eines der Pferde war krank, die zwischen dem Weiler und Fruttnellen den Saumdienst taten. Der Tobias war mit zwei Knechten bei ihm und hatte ihm Blut genommen. Er stand noch bei dem Tier, eine Schürze vorgebunden, die Semdärmel an den

nervigen Armen hochgeftülpt, das Messer zwischen den Zähnen, und unterband den Blutschnitt. Er tat seine Arbeit rasch und mit geschickter Hand, wie es der Arzt nicht besser konnte; der Furrer konnte sich des Gedankens nicht erwehren, wieviel ihm der Bursche ersparte mit dieser Hand, mit dem klaren Kopfe und dem unermüdlichen Willen.

"Romm einen Augenblick heraus, wenn du fertig

bist," sagte er.

Tobias nickte. Gleich danach standen sie vor bem Stalle beieinander.

"Was macht das Roß?" fragte der Alte.

"Es wird es überhauen," gab Tobias Auskunft. Dann bliste ihn der Furrer unter seinen grauen Saarbüscheln hervor an. "Jest habe ich den Russe eingeklagt."

Tobias nahm sich zusammen, er tat einen langen, leis stockenden Atemzug. Dann sagte er: "Die Gadenmatte ist nicht mehr sicher, ich habe es gesehen."

"Die Matte nicht und der Gaden nicht," grollte der Furrer. "Das Vieh muß fort, und das Seu würde ich auch nicht mehr dort lassen."

"Der Stafelgaben wird fertig bis übermorgen, ber Seppetöni hat das Schindeln schon angefangen.

Dann ziehen wir über," sagte Tobias ruhig.

Der Präses stierte zu Voden. Seine Fäuste waren geballt. "Aus dem eignen Land vertreibt er einen, der Sudel, der! Aber jest ist es genug, so wahr ich Furrer heiße. Jest will ich an ihn kommen!"

"Ihr habt ihn verklagt, Großvater? Ist die Rlage schon fort?" fragte der Tobias.

"Ja, warum?" Der Alte wandte sich mit einem Ruck nach dem Frager.

"Weil ich glaube, daß sie nicht viel nutt," fagte

Tobias bescheiden, aber voll leberzeugung.

"So — bin ich etwa nicht im Recht?"

"Wohl, wohl, im Recht seid Ihr schon, aber der Russi nicht im Unrecht!"

"Wiefo?"

"Weil das Stück von der Gadenmatte so wie so einmal hätte abstürzen müssen. Es ist zu viel Wasser in dem Land und zu wenig Salt von unten. Und dann — das Rutschland gehört nicht mehr zum Bruch. Es liegt daneben und ist Lehmwand, dort drückt es hinaus. Der Russi wird nicht viel dafür können."

"So, warum hat es denn gehalten, bis der Sudel gekommen ist und im Berg zu wühlen und

zu graben angefangen hat?"

"Zufall," fagte Tobias, "ich wollte, Ihr hättet die Rlage nicht eingegeben, Ihr macht Euch nur

Verdruß damit."

"Das will ich noch sehen! Es ist nicht nur das, es gibt noch andres auszufechten mit dem — dem da unten, und beim Eid, jest heißt es: er oder ich!"

Der Furrer schritt zornig hinweg.

Einen Augenblick lang war es dem Tobias, als sollte er ihn zurückrufen und ihm beichten; es drängte ihn, zum Frieden zu reden und zu gestehen, warum ihm am Frieden liege, aber dann schien ihm die Gelegenheit zu schlecht gewählt und er schwieg.

Von da an war offener Rrieg zwischen dem

Furrer und Russi. Der Sochfluhhöfler hatte dem

letteren einen Prozeß angehängt.

Während Woche sich an Woche reihte, frebste die Streitsache vorwärts. Sohe Serren kamen von Neudorf mit wichtigen Mienen, goldenen Brillen und schwarzen Mappen. Insgesamt suchten sie die Gadenmatte ab, traten auch an die Fluhwand hin, doch nicht gar nahe, denn hohe Serren haben ein teures Leben. Danach kehrten sie bei dem Sochssuhhöfler ein und ließen sich bewirten, stiegen dann zum Russi hinab und ließen sich wieder bewirten und reisten mit geheimnisvollen Gesichtern ab. Vier Wochen später fällte das Neudorfer Gericht seinen Spruch.

Der Sochfluhhösser erhielt den Vericht eines Albends, während er mit seinen Leuten in der Wohnstube saß. Er zog die Vrauen in die Söhe und nahm die Vrille aus dem Futteral. Langsam riß er den Amtsbrief auf. Aller Augen ruhten auf ihm und jedes zog den Altem ein, so sehr wußte es, wie das Papier für den Alten Wert hatte. Dann sahen sie, wie sein Gesicht zuckte und aschig wurde. Er stand auf und ging nach dem Ratszimmer hinüber. Alls er nicht zurücktam, folgte ihm Tobias. Der Alte stand noch mit dem Rücken gegen die Tür; er mußte, wie er hereingekommen war, mitten in der Stude stehengeblieben sein.

"Was ist, Großvater?" fragte Tobias.

"Verloren," sagte ber Furrer. "Ich hätte es mir benken können, es ist keine Gerechtigkeit mehr da unten, die Fremden sind Meister in Neudorf. Aber es ist noch nicht fertig. Ich gehe ans Obergericht." "Laßt es sein, das ist doch zu verschmerzen. Eine feste Mauer und die Matte ist sicher. Wenn's auch ein paar Tausend kostet, Ihr vermöget es ja!"

Der Furrer wendete sich mit flammrotem Gesicht dem Tobias zu. "Rede mir nicht darein, das ver-

stehst nicht. Ich weiß, was ich tue."

Danach gingen sie schweigend zur Stube zurück.

Von da an war an dem Präses eine wilde Unstetigkeit. Die steinerne Ruhe seiner guten Tage ging ihm verloren; der Wille, dem Russi und seinen Plänen Schranken zu setzen, trieb ihn wie einen von schwerer Schuld Gepeinigten umher. Alles, was er tat, geschah in nervöser Hast. Während er dermaßen sich aufrieb, brachte fast jeder Tag neuen Grund und neue Nahrung für seinen Jorn und seinen Haß. Der Gadenmatt-Prozeß lag vor dem Obergericht. Der Furrer ging ein über das andre Mal nach Neudorf und wandte allen Einfluß auf, der noch immer nicht gering war. Der Entscheid stand erst in Wochen zu erwarten.

Inzwischen war das Ochsenwirtshaus zu einem fast städtisch sauberen Bau geworden, und auf einmal hieß es zu Fruttnellen, der Wirt erwarte fremde Gäste, die sich zu wochenlangem Aufenthalte bei ihm angemeldet hätten. Schon ein paar Tage später führte der Russi selber eine Familie nach dem Gasthause, von der es hieß, daß sie ihm befreundet sei. Mit Sommerbeginn saßen dem neuen Ochsenwirt schon an die zwanzig Rurgäste im Saus, welche die reine, kräftige Lust und die Stille des Vergdorfes, auch seine Windgeschütztheit nicht genug zu rühmen wußten.

Und zu dieser Zeit ging den Fruttnellern ein bickes Umtspaket zu. Nachdem der Präses es durchstöbert hatte, ließ er schon am folgenden Morgen seine Gemeinderäte zusammenrufen. Sie kamen in aller Saft und voll Neugier, was fich ereignen wolle, da folch ein Sturmgeläut fie herbeirief. Der Präfes faß aufrecht und steif in seinem Stuhl und hatte den Aktenstoß vor sich liegen. Seine Sände strichen darüber, während er trocken und eintönig ein "Gut Tag" nach dem andern erwiderte, mit dem ihn die Eintretenden begrüßten. Als fie aber alle faßen und ihn und einander mit Unbehagen anglotten, begann er ihnen mit beiferer Stimme auseinanderzuseten, es liege ein Vertrag vor, wonach dem Ruffi geftattet werde, den bisherigen Saumweg vom Weiler nach dem Fruttneller Dorf auf Fahrftragenbreite zu erweitern. Plane und Berechnungen lägen fertig da, zu Reudorf hätten sie Ja und Umen gefagt, und fie, die Fruttneller, feien nur noch zum Schein aufgefordert worden, fich über bas Drojekt auszusprechen.

Acht Tage nach dieser Sitzung tagte die Dorfgemeine auf der freien Matte am Kirchhügel. Eine bleiche Sonne stand über Fruttnellen; zuweilen verschwand ihr Schein ganz hinter grauen Wolken, die Männer standen im Ring auf der frischgeschnittenen Matte, und der Furrer stand in ihrer Mitte.

Alls er, der fast ein Menschenalter lang die Geschicke seines kleinen Seimattales gelenkt hatte, sich im Rreise umsah, gab es ihm einen Stich ins Berz. Der Ring war mager und lückenhaft; es war kaum die Sälfte der stimmfähigen Männer erschienen.

Dennoch hob er zu reden an und redete mit dem Feuer seiner besten Tage, beschwor die Fruttneller, an die alten, auten Zeiten zu benten, ba fie allein bier oben dabeim geseffen, und an die alten Leberlieferungen und Schwüre, wonach kein Fremder sollte Eingang finden ins Cal, damit nichts die Zufriedenheit und das stille, bescheidene Glück desselben ftore. Der Prafes redete, daß den harten Bauern Die Züge zuckten. Seine bellen Augen leuchteten unter den Brauenbüscheln und zwangen auch die zu ihm zuruck, die von dem Gelde des Russi schon halb aeblendet waren. Als er endlich hochaufatmend still schwieg, da traten alte Mannen aus dem Ring, gingen zu ihm bin und legten die rauben Sände in Die seinen, und die Jungen schrien: "Abstimmen! Abstimmen!" Es war kein einziger, der sich zum Worte wider den Prafes gemeldet hatte. So wurde denn abgestimmt und beschlossen, daß Fruttnellen Einsprache erheben folle gegen die Plane des Ruffi, und daß fürder alles geschehen solle, um dem Steinhauer und seinen Leuten auch den Fruttneller Boden wieder zu entreißen, den fie ichon gewonnen batten.

An diesem Gemeindetage war es, daß Todias, welcher der Versammlung aus dem Wege gegangen war und deshalb angegeben hatte, er habe im Gewüest an einem dem Furrer zugehörigen Mattenrain zu tun, auf dem Heimwege an die Nagerhütte kam und eben die Russi-Josepha aus dem Dorse heraufsteigen sah. Er wußte, daß das Mädchen den blinden Kolumban aufsuchte, es kam allwöchentlich herauf zu ihm.

Sie hatten einander lange nicht gesprochen. Seit ihrem Zusammentreffen an des heiligen Antoni Kapelle hatten fie fich ein einziges Mal getroffen, und da war ihnen versagt gewesen, miteinander zu reden. Nun drängte dem Tobias jäh alles Blut zu Berzen, und ohne Besinnen stieg er selber zu des Nagers Stube hinauf, so ein Zusammentreffen erzwingend, das, ob auch mit einem Blinden als Beugen, doch ein beimliches zu nennen war.

Als Tobias zu Rolumban in die Stube trat. faß dieser am Tische, hatte eine Bibel vor fich liegen und hielt die gefalteten Sänden darüber gelegt, fo wie ein Rind, das seine Aufgabe lernt. Rolumban lernte aus seinem Serzen; was in dem Buche stand. stand auch in seinem Innern, er bedurfte seiner Augen nicht mehr. Er legte aber seine Sände auf das Buch, weil ihm war, als halte er einer Be-

fährtin Sand.

Der Nager war sehr alt geworden, er war nur noch der Schatten des unscheinbaren Mannes, der er gewesen war, aber sein Ropf bot ein ehrmürdiges Bild, wie ein von großer Rünftlerhand gemaltes Beiligenhaupt. Er trug sein Schafwollgewand; seine Sände, die aus den schweren Aermeln lugten. waren wie die eines Rnaben, schmal und schmächtig geworden.

"Wer kommt?" fragte der Alte, als Tobias

über die Schwelle trat.

"Ich bin's, der Tobias. Gut Tag, Lebrer."

"But Cag, Bub, tommst auch wieder einmal?"

Der Alte streckte die Sand über den Tisch hin, 291

mit einer Art froher Sast, und Tobias ergriff sie, rückte einen Stuhl zum Sisch und setzte sich.

"Ihr habt recht, ich bin lange nicht mehr hier gewesen, aber man kann nicht immer, wie man will; es ist viel zu tun daheim, und der Großvater kann

nicht auf alles schauen."

"Ja, ja," nickte der Alte nachdenklich, "es sind strenge Zeiten, für den Präses gar, gar für den Präses. Alber der Krieg tut nicht gut, er sollte Frieden machen! Was nüst das Trosen und Schaffen und Wollen? Der Herrgott macht am Ende doch alles wie er will!"

Tobias hörte nicht auf die Worte des Lehrers. Auf der Treppe und im Flur wurde ein Schritt laut. Zest pochte es. Der Nager erbleichte.

"Es — es kommt jemand — du, Tobias — vielleicht — es ist des Christen Russi Mädchen."

Sobias rief das einladende "Ja", und Josepha trat ein.

Sie fuhr zurück, als sie ihn erblickte, sie hatte ihn nicht heraufgehen sehen.

"Gut Tag!" stammelte sie.

Tobias stand auf und trat auf sie zu. Sie hatten noch nie so offen die Sände zusammengelegt. Der Blinde tastete sich am Tisch entlang, ein Zittern verriet, wie verwirrt er über das Zusammentreffen war.

"Guten Tag, Josepha," sagte er, "willst —

willst in die Rüche gehen — bis —"

Tobias trat an ihn heran und führte ihn sacht nach seinem Stuhl zurück. "Laßt es nur hier, bas Mädchen! Ihr müßt nicht meinen, daß wir auch

einander feind sein mussen, weil unfre Alten einander nicht mögen. Wir haben einander noch nichts zuleid getan und tun uns nichts zuleid."

Josepha tat einen Schritt vor und stand neben

dem Tobias.

Das Gesicht des Blinden leuchtete.

"Das Streiten führt zu teinem guten Ende,"

fagte Josepha.

Tobias legte den Arm um sie, und sie lehnte sich an ihn. Zum ersten Male und so andächtig, als küßte er das Allerheiligste am Altar, legte er die Lippen auf die zu ihm erhobenen des Mädchens. Sie hatten keine Scheu vor dem Blinden, und sie taten es kaum im Bewußtsein, daß sie es heimlich taten; es war ihnen eher, als wüßte der Alte um alles.

Der sagte indessen mit von Bewegung zitternder

Stimme:

"Ihr habt recht, ihr Jungen, das Streiten hilft nichts! Dein Vater ist ein braver Mann, Russe Mädchen, er hat es weit gebracht, er hat es wollen weit bringen, und ein starker Wille kommt weit! Aber er will mehr und mehr, und er vergist, daß sein Wille nicht einzig ist. Und der Präses ist ein Rechter, so gut wie der Russe. Was der Präses gewollt hat, hat lange allein gegolten zu Fruttnellen, aber, aber — er sollte denken, daß er alt ist, und daß bald einer zu ihm kommt, den kein Wille wegtreibt, wenn er in der Tür steht und sagt: "Romm mit, Furrer-Felix!" Wie sie nur so streiten mögen, dein Vater, Mädchen, und der Präses! Alles, was dein Vater will, geht gegen den Furrer, und der Furrer will nur, was gegen deinen Vater geht.

So steht Wille gegen Wille, wie Block gegen Block in einer Matte. Reiner weicht. Und es braucht doch nur einen kleinen Ruck von des allmächtigen Serrgotts Sand, dann sindet keiner den andern mehr, dann legt sich ein weiter Raum zwischen beide, ein hoher Unglücksberg oder ein kleines Grab. Was ist doch des Menschen tropiger Wille für ein törichtes Ding!"

Der Bursche und das Mädchen sahen den Alten an; es war ihnen, als hörten sie den Pfarrer ihnen

zu Berzen predigen.

"Ihr habt recht, Lehrer," sagte Josepha und seufzte. Die Tränen standen ihr in den Augen. Tobias drückte sie fester an sich, als wollte er ihr Schut für alle Zeiten sichern.

"Es ist recht von euch, daß ihr einander nichts nachtragt, ihr beiden," hob der Blinde wieder an, "es wäre nicht gut; gern haben solltet ihr einander wie Bruder und Schwester, der Herrgott will es. Streiten wäre nicht gut zwischen euch beiden!"

Wie Bruder und Schwester! Tobias und sein Mädchen blickten einander in die Augen. Als ob ihre Liebe nicht ganz anders wäre! Dann machte sich Josepha los und entnahm einem mitgebrachten Korbe Eswaren, die sie dem Blinden in einen Wandschrank räumte.

"Der Vater läßt Euch grüßen, Lehrer," sagte sie, "und schickt Euch etwas Weniges." Ihre Stimme klang unsicher und erregt. Aber der Nager achtete nicht darauf.

"Gott vergelt es euch zu tausend Malen," sagte er.

Sie redeten noch bin und ber. Die Josepha ordnete und schaffte und wandte sich dann nach der Rüche. Tobias gab ihr ein Zeichen, daß er sie sprechen muffe, und als sie gegangen war, reichte er dem Nager die Sand zum Abschied.

"Behüt Euch Gott, Lebrer!"

Der Alte umspannte seine Rechte mit seinen beiden Sänden.

"Bist ein braver Bub," sagte er. Dann ging der Tobias.

In der Rüche fand er die Josepha, und da erst vackte zum erstenmal die Leidenschaft sie beide, und fie vergeudeten die Zeit mit närrischem Getue. Nur in abgeriffenen Worten brachte Cobias an, was er

batte sagen wollen.

Alls der Nager verwundert und wohl annehmend. daß sie ohne Gruß davongegangen sei, nach Sosepha rief, fuhren sie auseinander, und während das Mädchen zu Kolumban hineinging, schlich sich Tobias davon, heimlicher, als es seinem geraden Wesen zusaate, und den Roof beiß und unklar, balb vor Sorge, halb vor Glück.

## Siebenundzwanzigstes Rapitel

Der Präses erhielt an einem Tage zwei Schläge, die ihn schlimmer trafen als Beilhiebe auf den nackten Schädel, aber sie fällten ihn nicht. 21n einem und demfelben Tage liefen die Nachrichten ein: die eine von des Furrers Advokaten, daß fein Prozeß vor dem Obergericht verloren, und die andre

von den großen Neudorfer Berren, daß die Einsprache der Fruttneller wider des Russis Projekte kurzweg abgewiesen sei. Als der Präses die eine las, die von dem Verluft seines Prozesses, faltete er die Stirn, ballte die Fauft und war entschlossen, seine Streitsache vor die lette Inftang zu tragen. Als er die zweite überflog, tam ein Stöhnen aus den Tiefen seiner Bruft, und er neigte fich zurück wie ein Gestorbener. Er fühlte sich mude, der Gedanke an die Weiterführung seines Prozesses war wie weggewischt. Aber nach und nach strömte die alte Rraft durch die schweren Glieder. Er erhob fich und schritt nach der Gadenmatte hinüber. dankenlos wanderte er über die Fluhwand hin und ber, fast wie ein Schlafwandler, der auf gefährlichem Zinnenrand geht. Die Sprünge im Mattengrund hatten sich erweitert; selbst während er oben hin und her schritt, war das Knistern und Bröckeln im Erdreich neben der Wand zu hören. Er ging hin bis an den Wald, der seine Matte faumte, dort faßte er eine Canne und beugte sich über die Wand binab. Unter ihm arbeiteten die Welschen des Ruffi-Chriften. Das Rlingen der Sämmer und Eisen war in seinen Ohren wie Sohngelächter. fühlte etwas wie Ohnmacht, und das Gefühl erschütterte den gewalttätigen, willensmächtigen Mann bis ins Innerfte. Bede Fiber bebte an feinem Leibe, ein grenzenloser Jorn stieg in ihm auf und schoß ihm mit einem Blutftrom zu Säupten. Er fnirschte mit den Zähnen und bohrte die Nägel in die Sandflächen seiner Fäuste, während er in den Bruch hinabstarrte.

Und auf einmal stand einer hinter ihm in den Waldstämmen.

"Rennt Ihr mich noch, Präses?"

Der Furrer erschrak, beinahe wäre er vornübergestürzt, aber er richtete sich an der Tanne empor und maß den zerlumpten und verkommenen Burschen, der vor ihm stand und dem man auf hundert Schritte den Schnapssäufer ansah.

"Ihr kennt mich nicht mehr," grinste der Nager-

Lienhard.

"Nicht, daß ich wüßte," sagte der Furrer und richtete sich steif auf.

Der Nager trat näher.

"Ich bin des Lehrers Lienhard," raunte er. "Ihr wißt es wohl noch, ich habe Euch einmal einen Dienst geleistet gegen den da unten, den — den — der Teufel hole ihn! Er ist Knecht gewesen, ein armseliger Knecht, und jest hält er seine Arbeiter wie Hunde."

"Juft weit scheinst es nicht gebracht zu haben,"

sagte der Furrer.

Der Nager hörte nicht. Seine Triefaugen glänzten, er war betrunken oder es faß ihm der

Wahnsinn im Genick.

"Ja, ja, gelt, Ihr haßt den da unten auch, den Christen!" flüsterte er heimlich und doch so, daß jedes Wort klar verständlich war. "O, was das für einer ist! Mit dem Messer könnte ich ihm den Leib aufreißen, langsam, daß er schriee wie ein Stier im Verrecken! Gelt, Ihr haßt ihn auch, den!"

Der Furrer stand starr an einen Baum gelehnt. "Mach, daß du weiterkommst, du bist voll," sagte er kalt.

Aber Lienhard frallte die Finger um fein Sandgelenk.

"Rommt nur, kommt, ich muß Euch etwas

zeigen."

Er riß den Lleberraschten vorwärts zwischen den Tannen hindurch und vor bis an den Rand des Steinbruchs. Buschwerk verbarg sie, aber zwischen diesem hatten sie Llusblick auf die Urbeitenden in der Tiefe. Neben ihnen lag ein gewaltiger Steinblock, er hing am jäh abfallenden Moosgrund, und es war, als hielten nur die Moose ihn vor dem Hindbrollen.

"Seht Ihr, da unten steht er alle Tage, da gerade unten, wo sie den Stein aus der Tiefe brechen, da steht er jest immer, er ist wie die Uhr, alle Tage steht er da! Und wenn nun einer da oben — den Stein ganz leis vorwärtsbrächte! Was — was — zahlt Ihr, Präses? Das gewinnt. Euch alle Prozesse, die Ihr noch mit dem habt ansangen wollen! Ich — ich — tu' es für Euch — für Euch und für mich — ich tu' es billig. Was — was meint Ihr? Dann hätten die Fruttneller wieder Ruh', gelt?"

Der Furrer trat zwischen die Bäume zurück. Er wollte denken, aber der sonst so klare Kopf versagte. Und doch arbeitete sein Hirn. Es siel ihm alles ein, was ihm der Russi zuleid getan hatte, von der Zeit, da er noch sein Knecht gewesen war, bis zu diesen letzten Jahren. Seine eigne Ohnmacht kam ihm wieder zu Sinn, bedrängte ihn, machte ihn zornig, brachte ihn zur Wut. Er kam herein nach Fruttnellen, der Russi; es gab keine Wand mehr,

die ihn hielt! Und hier war einer, der noch eine

Wand wußte!

"Gelt, Ihr wolltet es gerne," begann der Lienhard wieder, "Ihr sähet es schon mit Freuden, Ihr wollt es nur nicht sagen, weil — weil, wenn es auskäme — haha! Aber Ihr braucht nicht zu reden! Wenn Ihr nicht nein sagt, so werdet Ihr nachher schon an mich denken, wenn ich einen kleinen Lohn möchte. Was meint Ihr, Präses? Hat er es nicht an Euch verdient, der Russ!! Und soll ich es tun? Sagt nicht "nein" und es ist so gut wie ein Austrag!" Der Nager lauerte herauf, er torkelte heran, seine Hände waren wie Krallen gehoben, als stoße er schon den Stein. Und der Furrer stand noch immer wie eine Vildsäule und in seinem Hinnmerte es.

"Soll ich?" zischte der Nager. Er wartete. Dann lachte er. "Ia, jest soll ich, haha," und wie ein leibhaftiger Narr fuhr er herum und glitt durch die Tannen davon. Da fuhr der Furrer mit der Sand nach dem Semde, riß es auf am Salse, als hätte es ihn geengt, und als müßte er schreien. Er tat einen Schritt dem Nager nach und stand und griff sich mit beiden Sänden an die Stirn. Dann wandte er sich und schritt dem Sose zu. Er stierte zu Voden im Schreiten und sagte sich etwas vor, was er selber nicht glaubte: Er ist ein Narr, und

— und — er wird es nicht tun.

3wei Tage banach tat es ber Nager.

Der frühe Morgen lag über den Vergen: ein grauer, regnerischer Simmel, aber rings über den Stöcken und Firnen das goldene Frühleuchten.

Russi, der ein Frühaufsteher war, gab im Bruch die Weifungen für die Tagesarbeit feiner Leute. Er hielt Plane und Stizzen in seinen Sänden und schrieb fich allerlei in sein Notizbuch. Er stieg umher, keine Stelle war, die er übersah, kein Arbeiter, deffen Werk er nicht mit scharfem Blicke gemustert hätte. Ganz zulest trat er mit Giacomo in die Vertiefung nahe an der Wand, wo sie einen Block geschnitten hatten, den fie auf Bodenhöhe zu ziehen sich anschickten. Der Fels griff hier tief in die Erde hinab, und sie gruben sich hinein in das Gestein wie die Ameisen unter ihren Sügel. Zwei Arbeiter waren beschäftigt, ein Sprengloch zu bohren. Russi und Giacomo standen neben ihnen, und der lettere sprach dem Meister davon, wie der Stein sich schneiden werde. Da dröhnte über ihren Säuptern ein dumpfer Schlaa.

"Santa Maria!" freischte Giacomo auf.

Russ warf seine Arme aus und preßte die Männer und sich selbst nahe an die starr aufsteigende Wand. Steinsplitter regneten auf sie nieder, und ein Fels tat, von der Wand über ihnen abspringend, einen Sat und schlug mitten im Bruche nieder, riß ein Loch und noch eines und legte sich endlich, ein paar sich ihm entgegenstemmende behauene Steine zerschmetternd, am äußersten Ende des Arbeitsplaßes nieder. Sinter dem Stein war noch etwas herniedergeslogen, es hatte ausgesehen wie ein Bündel Rleider, und wie ein Bündel Rleider lag es dort auf den Granitsplittern. Die Arbeiter waren rings auseinander gestoben, es war niemand verletz; nur dem Giacomo rann Blut aus einer 300

Schramme, die ihm ein Steinstück geriffen. Russi war der erste, der den Schrecken abschüttelte; er trat auf den Plats hinaus und sah nach der Höhe und sah, daß da oben sich nur ein einzelner Brocken gelöst haben konnte. Da ließ der Schrei eines Arbeiters ihn sich umsehen. Einige der Männer waren auf das Rleiderbündel zugegangen; als der Russi hinblickte, sah er, wie sie den zerschmetterten Leib eines Menschen daraus hervorschälten. nächsten Augenblick stand er bei ihnen. Es gab nichts zu staunen und nichts zu fragen: obgleich das Gesicht unkenntlich war, wußte er, daß der Nager-Lienhard es war, der dalag. Und urplötlich, irgendwie, als hätte es ihm jemand eingeflüstert, wußte er auch, daß der Stein sich nicht von selber aelöst hatte.

Die Arbeiter standen mit fahlen Gesichtern um den Leichnam. Einer schielte nach der Söhe, von

welcher der Block gestürzt war.

"Padrone, der Stein ist für Euch gemeint gewesen," sagte er mit vom Schrecken noch unsicherer Stimme.

Da schoß dem Russe die Erinnerung an den Blinden durch den Ropf, der auf seinen Bub wartete. Es war ihm, als könnte er den Schimpf, das Zeichen des Mörders nicht auf dem Toten lassen.

"Unsinn," sagte er barsch, "der Stein hätte nicht nur mich, sondern auch die drei andern getroffen! Ich habe den Burschen selber dieser Tage die Tannen da oben schlagen heißen; es ist ihm ein Unglück geschehen." Der rauhe und überzeugte Son tat seine Wirkung; die Welschen ließen das Grübeln; es war auch nichts Neues, daß einer vom Sandwerk starb, in den großen Brüchen geschah manches Unglück.

Russi befahl, den Toten auf eine Steinbahre zu legen, und hieß sie ihn nach seinem Sause schaffen. So zerfett war der Leib des Gestürzten, daß sie nicht nach Leben in demselben zu forschen brauchten.

Desselben Tages um die Mittagszeit führte Josepha den blinden Lehrer von Fruttnellen zum Weiler

hinab.

"Sol ihn!" hatte der Vater sie geheißen. "Sag ihm, sein Bub sei heimgekommen, aber trank, schwer-

frant; er solle herabkommen zu ihm."

Josepha hatte ihren Auftrag wohl ausgeführt. Die Fruttneller starrten ihnen nach, wie sie aus dem Dorfe schritten, das schlanke Mädchen und der schneeweiße, gebückte schmächtige Mann, dessen Arm in dem der Josepha hing, und der doch mit zitternder Hast, nach Art fast der Kinder, die einer Freude entgegendrängen, die ihn Stütende vorwärts zog.

Alls sie den Weiler erreichten, faßte Josepha des Alten Arm fester. "Geht langsamer, Lehrer, Ihr erreat Euch zu stark, und — er ist schwerkrank, der

Lienbard!"

Der Alte wendete das bleiche Gesicht ihr zu, als wollte er etwas fragen, dann schloß er die dürren Finger ineinander, murmelte etwas vor sich hin, das wie ein Gebet klang, und ließ sich ergeben nach dem Hause des Russi führen.

Der Steinhauer stand wartend im Flur, als sie

herankamen. Eine Schar Neugieriger umlagerte bas Saus. Sie raunten und redeten untereinander, aber der Lehrer schien sie nicht zu hören. Sein Gesicht war, als wäre er noch sehend, dem Sause zugewendet, wo sein Bub lag.

"So, seid Ihr da, Lehrer," sagte der Russi, als sie in den Flur traten. Er nahm die Hände des Allten in seine beiden eignen und hielt ihn im

Flur fest.

"Ihr seid immer fromm und gefaßt gewesen,

Lehrer," fagte er leise.

Der Nager hob seine Lider und öffnete die trüben Augen; sie glänzten, weil das Wasser sich darin sammelte.

"Ich weiß es, er ist tot," sagte er.

Da nahm ihn der Ruffi bei der Hand und führte ihn über die Schwelle der Wohnstube.

"Der Lienhard ist schon seit mancher Woche bei

uns," sagte er.

Der Lebrer fubr auf.

"Er hat arbeiten wollen und verdienen und hat nicht wollen gefragt sein, warum er vorher nicht verdient habe," sagte der Russi klar und ruhig. Er stand wie ein Arzt neben einem Kranken und gab dem Alten das Gift mit derselben Vorsicht ein.

Der Ropf sank dem Lehrer auf die Brust. "So — er — er hat kein gutes Leben geführt, bis er

hierherkam," murmelte er.

"Wo ift er?" fragte er dann, als der Ruffi ihn

langsam in die Stube leitete.

Diese war ausgeräumt, ein Vett stand inmitten, das von brennenden Kerzen umgeben war. Zwei

alte Weiber saßen zu Säupten desselben; sie beteten, aber Russi winkte ihnen Schweigen zu, als er mit dem Lehrer eintrat. Der Nager-Lienhard lag auf dem Bette, das Saupt mit einem Tuche verhüllt, die unverletzten Sände über der Brust gefaltet.

Russi führte den Lehrer zu einem Stuhl, der

neben dem Bette ftand.

"Ihr seid neben ihm," sagte er leise und löste die eine der Hände und vereinigte sie mit denen des Greises.

Der zuckte zusammen und schloß die Finger fest um das kalte Glied. "Bub, Bub, bist da, Bub?" flüsterte er.

"Laß mich sein Gesicht fühlen," bat er den

Ruffi.

Da neigte sich dieser ganz zu ihm. "Ihr könnt es nicht berühren, der Lienhard ist — verunglückt."

Wieder knickte die Gestalt des Alten ein. Und

plöglich fragte er: "Ift er ehrlich gestorben?"

Da legte Russi die Sand auf die des Lehrers und des Soten und sagte ein helles, beteuerndes Ja. Wie er es sagte, leuchtete aus seinem Gesicht die ganze Kraft seines Wesens, so als hätte er mit Gewalt alles in sich zu diesem Ja zusammengenommen. Josepha aber, die unweit des Vettes stand, wußte, daß der Vater gelogen hatte, der sonst die Geradheit selber war.

Ueber den Kolumban Nager kam es wie eine Erlösung. Er neigte das Gesicht tief auf das Bett und legte es an die kalte Sand, die er hielt. Er blieb eine Weile so und flüsterte vor sich hin; keiner verstand, was er sagte. Als er nach einer Weile

sich aufrichtete, sprach er lauter, als hätte er alles

um fich ber vergeffen.

"Saft mir ihn noch einmal hergebracht, lieber Serrgott, meinen Bub! Jest will ich dir ihn lassen. Nimm ihn jest und leit ihn, wohin du halt meinst!" Und er hob die Sand des Lienhard und legte sie so auf die Decke, als lege er sie in eine andre Sand, und starrte mit seinen glanzlosen Augen über das Bett bin.

Er sah des Serrgotts goldenen Faden niederhängen und meinte zu wissen, daß der den Toten

von dannen zu leiten warte.

Der Lehrer blieb an dem Abend im Sause des Russi und blieb am folgenden Tag. Um dritten Tag wollten sie den Lienhard begraben.

## Uchtundzwanzigstes Rapitel

Es war ein heißer, brutiger Tag. Das graue Gewölk zerteilte sich da und dort, eine stechende Sonne brach dann hervor und warf auf den Leichenzug, der vom Weiler nach der Fruttneller Rapelle zog, einen grellen Schein, der auch die Augen derer zum Niedersehen zwang, die es nicht lassen konnten, neugierig umherzugaffen, während sie im Geleite des Todes gingen.

Der Nager-Lienhard hatte ein kleines Geleite. Der Russt schritt hinter dem Sarge an der Seite des Lehrers, den er leitete und stützte, der Furrer-Tobias und ein paar andre, die noch nicht vergessen hatten, daß der Gestorbene ein Fruttneller Kind und der Bub

des Lehrers gewesen war, gingen hinter ihm. Auch ein paar Welsche hatten sich angeschlossen, und hinter des Russis Söchtern schritten eine Anzahl Weiber. Die Weiber von Fruttnellen verstanden das Weinen, bei dem reichlich Wasser sließt und doch das Serz nicht weh tut, und sie schwemmten den Lienhard redlich mit ihren Tränen zu Grab.

Die Feier war bald vorüber, nachdem sie auf bem Rirchhügel angekommen waren. Der Sochwürdige machte wenig Umstände, denn er liebte die Dunsthiße

nicht, die über dem Friedhof lag.

Des Russis Mädchen schritten hinter dem Sochwürdigen vom Friedhof hinweg. Der Blinde stand noch mit gefalteten Sänden am Grabe und murmelte seine Gebete mit jener fremden Indrunst, die zuweilen im Wesen alter Menschen ist, die selber schon zu den Leberzähligen gehören.

"Wollen wir gehen, Lehrer?" fragte endlich Russi

und legte seine Sand auf die des andern.

Der Nager nickte, einen Augenblick trugen seine Züge ben Ausdruck wortlosen Jammers, dann kam die Ergebenheit über ihn, die allzeit wie ein milber Sonnenschein über seinem Leben gewesen war, und er faßte die führende Sand des Russi.

In diesem Augenblick trat Tobias an die beiden heran, der etwas abseits wartend gestanden hatte. Er grüßte den Russi, wie er jeden gegrüßt haben würde, und sagte dem Kolumban ein leises: "Gott tröst

Euch!"

Der Nager kannte seine Stimme, er reichte ihm die ledige Sand, und wie er so stand, das lebendige Vindeglied der beiden, schien der Gedanke, welche 306

Sände er hielt, ihn plöglich zu durchbligen. Er gab keine frei, und so hatten die Fruttneller das seltsame Schauspiel, daß einer aus dem Sochstuhhof und der Russ fast Seite an Seite ihre Gasse durchschritten.

Und als sie die beiden nebeneinander sahen, da ging zum erstenmal zu Fruttnellen wieder das Gewisper von einer alten Geschichte, die zu vermelden wußte, daß der Russi und der Tobias vom Sochsluhhof sich näher ständen, als irgendeinem für viele, viele Jahre eingefallen war.

"Nehmt Ihr den Lehrer mit Euch?" fragte Tobias

den Ruffi.

Der sah ihn an und hatte eine leise Unruhe im

Gesicht.

"Ja," sagte er; es war, als sagte er gern mehr, er hatte eine fremde Urt dem Tobias gegenüber. "Warum?" fragte er dann.

"Weil ich ihn sonst zu mir genommen hätte; er soll nicht allein sigen und an das sinnen, was ihm

leid tut," fagte der Tobias.

"Guter Bub, du, guter Bub," murmelte der Lehrer. "Ihr macht viel zu viel Wesens wegen mir Altem," sagte er dann laut, für beide gemeint.

Indessen waren die sonderbaren drei in die Nähe des Sochstuhhofes gekommen. Da tönte von der Gadenmatte deutlich ein Steinbröckeln und Schlagen, ein Rrachen und Stöhnen herüber, wie ein Verg ächzt und stöhnt, ehe er an seiner Brust ein Granitband sprengt.

"Was ist das?" fragte der Lehrer und blieb

stehen.

"Die Gadenmatte schafft wieder," fagte der Tobias

und sah den Russi an. Der hatte die Lippen geschlossen, sein Gesicht war hart. Er sprach nicht.

"Ich will hinüber," fagte der Tobias und drückte dem Nager die Sand. Von dem Russi wandte er sich

mit einem Ropfnicken.

Auf einmal bog drüben der Präses um die Sausecke. Er war in Semdärmeln, die Alltagsweste hing
ihm offen über die Achseln, und an seiner Semdbrust
waren die Knöpfe loszesprengt. Sein bleiches Gesicht
war in Schweiß gebadet und das weiße Saar klebte
ihm an der Stirn. Seine Sände und die bis zum
Ellbogen nackten Arme waren vom Lehm beschmutt;
er sah aus, als hätte er im Kot gewühlt.

Alls er den Ruffi erblickte, fuhren seine Brauen zusammen, er trat vollends in die Straße hinaus

und ftand, als gelte es einen Ringtampf.

Tobias trat auf ihn zu; er legte die Sand auf seinen Urm, als fürchte er das Zusammentreffen. Da kam wieder das Knattern und Poltern von der Gadenmatte, und es war, als ächzten Spieren und Valken dazwischen hinein.

"Sörft's?" fagte der Prafes aus keuchender Bruft,

"hörft's, Ruffi-Chriften?"

Der Russi blieb stehen. Sein Gesicht zuckte nicht. Aber in seinen Augen blitte ein sonderbares Licht auf wie von wilder Freude und stolzer Genugtuung.

Plötlich fagte der Furrer: "Rommt mit mir herauf.

Ich habe zu reden mit dir!"

"Ruffi fah auf den Blinden und zögerte. "Wollen wir dem einen Besuch machen?" sagte er zu diesem.

"Was er zu sagen hat, könnt Ihr auch hören und braucht hier nicht zu warten."

Er führte den Kolumban dem Furrer nach in die

Wohnstube hinauf.

Der Furrer saß schon hinter seinem Tisch und hielt sich mit beiden Sänden an der Tischplatte; er sah aus wie einer, der sich selber fesselt, um seinem

Feind nicht an den Sals fahren zu können.

Der Ruffi leitete den Lehrer nach einem Stuhl am Fenfter. Dann war es, als hätten die beiden Männer den Alten ganz vergeffen. Ihre Blide hafteten ineinander, wie Feuer ineinander brennt, und einer wie der andre recte sich höher empor, als mußten fie Leib an Leib widereinander fahren; die Erinnerung mochte in beiden wach sein, wie sie vor vielen Jahren einander in derfelben Stube gegenübergestanden hatten. Tobias war ihnen nachgekommen; er ftand, an das Bufett gelehnt, zwischen ihnen, sein Gesicht war so farblos wie die Gesichter der Streitenden, und feine Beftalt zitterte vor Erregung. Es war ihm, als ware mit einem Schlag die Stunde da, in der alles aufgedeckt werden mußte, auch das. was zwischen den Töchtern des Ruffi, dem Felix und ihm felber war. Wie er daftand, die Sande an das Büfettbrett gelegt, eine hohe, in harter bäuerischer Arbeit gestählte Gestalt, und wie die scharfen Brauen aus seinem bleichen Gesicht hervorstachen, war er dem Russi so gleich, daß sie vor niemand die Verwandtschaft zu leugnen vermocht bätten.

Einen Augenblick war es ganz still zwischen den Männern.

Auf einmal sagte der Präses dem Russi zugewandt: "Ich muß dich fragen, du, wie lang das noch gehen foll?"

Er zwang sich gewaltsam zur Ruhe, aber der

Born bebte doch in jedem leisen Wort.

"Was?" fragte Russi. Er hatte den Sut auf einen Tisch gelegt. Seine Sände hielten leicht die Lehne eines der plumpen Stühle. Einmal fuhr er sich durch den ergrauenden Vart. Sonst war kaum

ein Zeichen an ihm, daß er erregt war.

"Da drüben fällt mir der Gaden zusammen. Unten im Weiler wühlft du in den Berg hinein, meinen Berg. Um Weilerweg schaffen beine Tagelöhner und machen eine Straße aus dem, der jahrhundertelang für die Fruttneller gut genug gewesen ist. Da oben drängen fich deine Fremden berein ins Dorf, die eingebildeten Geden, von deren Weibern die Fruttneller Mädchen lernen in bunten Fähnchen herumzulaufen wie die Jahrmarktsaffen. Ift es nun bald genug? Oder haft noch andres im Sinn? Ich muß dich einmal fragen, damit man weiß, was man sich von dir zu versehen hat. Gehst auf Geld aus und haft dir gerade das Tal zur Grube ausersehen, in der du graben willst? Und bleibt da auch noch Plat für uns Alte, Ureingefeffene, oder muffen wir geben, wenn du kommen willst, du großmächtiger Christen Russi, du? Gib mir einmal Antwort, bast genug an dem, was du jest getan und erreicht haft? Oder nicht?"

"Nein."

Der Russi zuckte mit keiner Miene, als er das sagte. Aber der Präses hatte wie zum Sprung 310

angesest, langsam zwang er sich und blieb siten.

Dann fuhr er fort:

"Du arbeitest heimlich, Russe! Du schleichst wie ein Dieb im Dunkel herum, und bei Tag erst sehen die Leute, was du ihnen gestohlen hast. Wo hast das gelernt, daß man armen, dummen Bauern ihr Land abhandelt und ihr Gut, alles, was sie ernährt, um ein paar armselige Bazen? Wo hast den Wucher so gut gelernt?"

"Was ich gekauft habe, habe ich mit gutem Gelde gut bezahlt," sagte der Russi hell und scharf. Aber er lächelte noch immer und bewahrte die Ruhe.

"So rede aus, wenn du kein elender Schleicher bift, keiner, der das Licht zu scheuen braucht! Rede heraus, was wir noch zu erwarten haben von dir, was du noch alles willst, bis du satt bist, du Vielfraß, der du den Leuten die Häuser zusammenzerrst und den Voden unter den Füßen wegziehst! Rede heraus, wenn du dich getraust!"

Da flammte auch der Russi aus seiner Gelassen-

heit auf.

"Daß du noch fragen magst, Sochstuhhöfler, was ich hier suche! Daß du noch tun magst, als wüßtest nicht, warum ich immer näher herauftomme in dein Dorf, das fast ein Serrenreich für dich gewesen ist! An deinem Gaden und deiner Matte da drüben bin ich nicht schuldig, obgleich ich dir schon zu der Zeit, wie ich meinen Bruch gekauft habe, hätte sagen können, daß das Wasser dir dein Land verdirbt und daß dein Gaden nicht sicher steht. Alber an allem andern bin ich schuldig und will ich schuldig sein. Dir und den Fruttnellern zuleide!

Sörft, Ratsherr Furrer, dir zuleide und den Fruttnellern! Und so schlecht ist dein Gedächtnis nicht, daß du nicht wüßtest, warum ich euch zuleide das tue, zu dem ich mein ganzes Leben brauche und bei dem ich alles wieder aufs Spiel sese, was ich mir erworben habe. Gelt, du weißt es noch, du?"

"Brauchst nicht zu fragen, wir kennen einander! Ich will nur wissen, was du noch weiter von den

Fruttnellern willst!"

"Von ihnen und von dir! Es gilt immer noch euch beiden! Ich will euer Cal aufreißen, daß es so offen ist, wie es vorher verschlossen gewesen ist. Und ich will in eure Schlupfwinkel so viel fremdes Volk schicken, daß ihr selber nicht mehr Plat habt, und daß euch angst und bang wird in eurer Scheubeit, will euch ftoren in euerm Salbschlaf, wie man die Murmeltiere berausräuchert. Jest wird die Straße vom Weiler heraufgeführt - glaubst, sie bleibt stehen im Dorf? Rein, die kommt weiter, bie muß binein ins Cal, ins Gewüest, an die Siebenspigen heran und über den Fällipaß binaus ins Oberland. Und in ein paar Jahren muß es wimmeln von fremdem Volk in dem Dorf da! Aber das ift nicht alles! Der Fruttnellenbach hat Kraft für zwanzig Fabriken, und daß Fabriken beraufkommen, dafür will ich forgen, wenn das Cal offen ift. Und daß der Fruttneller Granit bekannt wird, dafür stehe ich, glaub es mir nur! Und ist er's, so foll da im Tal an jede Wand ein Bruch! 3ch selber locke die Ronkurrenz herein! So muß das Tal voll werden von Fremden, so voll, daß sich der Fruttneller selber nicht mehr zurechtfindet! Und wenn ihr dann nicht mehr heimisch seid und eure Kinder nicht mehr kennt, weil sie von den Fremden so viel gelernt haben, daß sie keine Fruttneller mehr sind, dann hat der Russi euch den Bescheid gegeben! Dir, weil du mir mein Mädchen gestohlen hast, weil du mir allen Schimpf angetan hast, den einer einem antun kann, und den Fruttnellern für alles, was sie der Mutter selig und mir angehabt haben in deinem Namen und in deinem Dienst!"

"Sahaha! Red nur! Bist ein Ries'! Ober wer

bist, daß du meinst, du könntest das alles?!"

"Ich will, und wenn ich will, so muß es durch! Sast noch nicht Beweis genug, daß zustand kommt, was ich wirklich will?"

"Aber das foll nicht, beim Serrgott foll es

nicht!"

"Seid nur gegen mich! Es hilft euch nichts! Der Anfang ist gemacht, und du hältst mich nicht mehr auf mit beinem Saufen folgsamer Bauern!"

Der Russe schien gewachsen. Seine schwarzen Augen leuchteten, und sein Gesicht war jung unter dem grauen Saar. In diesem Augenblick war ein unfäglicher Triumph in seinem Serzen; mit diesem Alugenblick zahlte er Jahrzehnte heim und nahm sich Entgelt für daß, was er in der Jugend verloren hatte.

Der Furrer war von seinem Stuhl aufgestanden und trat hinter dem Tisch hervor. Sein Gesicht war verzerrt. Er kannte sich selbst nicht mehr. Er tat den Mund auf und wollte reden. Da fuhr die

Tür zurück und Rosi kam hereingestürzt.

"Der Gaden ift hin; er steht schon ganz schief,

und just ist ein Stück von der Matte hinunter und —"

Sie stockte. Sie hatte den Russi erkannt und sah die beiden Männer einander mit Blicken messen, die nichts Gutes bedeuteten. Sie fuhr zusammen. Der neue Schrecken war größer als der, der sie hereingebracht hatte.

"Was — was — habt ihr miteinander?" stammelte sie atemlos. Sie ging zu Tobias hinüber und klammerte sich an seinen Arm. "Was haben sie? Was tut er hier? Salte sie auseinander!

Jesus, Bub!"

Sie stotterte noch in ohnmächtiger Angst an ben Tobias hin, als der Präses, der kaum auf das Weib und seine Nachricht geachtet hatte, dicht an den Russi herantrat und ihm die Finger in den Arm schlug, als ob er ihn schütteln wollte.

"Du meinst, es halte dich keiner auf! Bist du so ganz sicher? Bist sicher, daß dich der Tod nicht aufhält? Was dem einen fehlt, kann dem andern gelingen! Nimm dich in acht, Russi-Christen, der

nächste Stein könnte beffer treffen!"

"Saha, seid Ihr dahintergestanden!? Fast habe ich es gedacht!" schrie Russi und schüttelte sich mit

einem Ruck vom Griffe des andern frei.

Da trat Tobias zwischen die Erregten. Er hatte lange gezögert und nach Worten gesucht. Nun packte es ihn auf einmal und riß ihn mit sich fort, daß er ausbecken mußte, was in ihm war, als könnte er den Frieden von irgendwo herrunterreißen zwischen die zwei, wenn er ihnen alles gestand.

"Still! Ich habe auch noch etwas zu fagen!"

sagte er, und es war in seinem Wesen eine solche Ruhe und Kraft, daß der Präses beiseitetrat, als wollte er ihm auch hier an seiner Statt zu handeln überlassen, und der Russi die Arme übereinander legte und gewaltsam den Gleichmut zurückgewann.

"Was steht ihr wie die Stiere gegeneinander und verbraucht eure beste Rraft, um einander zu schaden! Ihr könntet so wohl die besten Freunde fein, wie ihr die ärasten Feinde seid! Und was könnte aus dem Fruttnellen werden, wenn ihr zwei euch zusammentätet, um aus ihm etwas zu machen! Muß denn alles, was Ihr tut, den Fruttnellern zum Schaden sein, Russ? Rönntet Ihr nicht Eure Pläne ausführen und damit auch den armen Bauern einen Segen ins Dorf bringen? Rönntet 3hr nicht mit dem Großvater zusammengeben? Ihr seid zwei, vor denen jeder den Sut abzieht, zwei, vor denen ich Respekt habe wie jeder hier herum, aber glaubt ibr nicht, daß die Leute noch einmal so hoch von euch denken müßten, wenn fie faben, daß von zwei Biedermännern auch einer ben andern gelten läßt und daß ihr Frieden zusammen habt!"

Der Furrer hatte mit hellem Erstaunen zugehört. "Laß das Geschwäh, Bub, das verstehft du nicht!" fuhr er jest rauh dem Tobias in die Rede.

Der aber wandte sich mit aufgeworfenem Ropf

gegen ihn.

"Treibt den Trop nicht zu weit, Großvater!" fagte er. "Ihr seid nicht allein in der Welt, ihr zwei Streitsüchtigen, es sind doch noch andre um euch, denen ihr das Leben vergällt mit euerm Streiten. Glaubt Ihr, Russi, daß Eure Mädchen es gern

hören, wie ihr Vater barauf ausgeht, in Fruttnellen Schaden zu tun, soviel er kann — und Ihr, Großvater, meint Ihr, die Mutter und der Felix und ich freuten uns darüber, wie Ihr Euch das Alter mit dem Jorn in Euch verderbt?"

"Schweig, du hast da nicht dreinzureden!" warf

der Furrer lauter und barscher dazwischen.

Russi stand noch immer mit untergeschlagenen Armen und schaute den Tobias an; seine Augen hatten einen fast warmen Schein. Dann aber sagte er: "Den Haß, der mit einem groß und alt geworden ist, kann keiner mit ein paar Worten aus-löschen."

"So — kann es keiner, wirklich keiner?" Tobias verlor seine Selbstbeherrschung. "So wißt ihr zwei, mit all euerm Streiten und euerm unbändigen Haß habt ihr es doch nicht hindern können, daß zwischen eure Häuser sich heimlich eine Schnur gesponnen hat, die ihr nicht mehr zerreißen sollt, so wahr uns Gott helfe! Das Liebhaben geht denselben Weg wie der Haß, und es ist vom Sochsluhhof in Euer Haus gegangen, Russ! Seit mancher Woche sind der Felix und ich versprochen mit Euern zwei Mädchen, im geheimen, aber ebenso fest, als hätte uns der Pfarrer gesegnet! Und kein Mensch und kein Herrgott soll uns mehr voneinander —"

Ein Schrei unterbrach ihn. Die Rosi, seine Mutter, wankte und sank auf einen Stuhl, als ginge es zum Sterben. Russi hatte keinen Tropfen Blutes mehr im Gesicht, er wollte reden, aber die Worte versagten ihm. Nur der Präses stand wie ein Baum. Und der wußte, was er zu sagen hatte.

"Schweigst endlich oder nicht, du Kalbnarr, du! Was willst du von Liebhaben reden und von Friedemachen! Du hast nichts zu sagen hier, verstehst! Und nichts zu trozen! Du hast kein Recht, weil du nicht auf der Welt bist zu recht. Ein "Seimlicher" bist — dich wird wohl keiner zum Schwiegersohn wollen!"

Des Alten Gesicht war wie Stein. Seber Schimpf, ben er dem Buben antat, war ihm wie ein Schlag ins eigne Gesicht. Jest erst, da er ihm das Schlimmste antat, fühlte er, daß ihm noch keiner so lieb gewesen war in seinem Leben wie just der. Alber er wollte dem Buben mit einem Schnitt das Geschwür aussschneiden, das ihm gewachsen war.

Tobias trat bis an das Büfett zurück. Er legte eine unsichere Sand auf das Brett und schaute den Alten mit einem flackernden Blick aus seinem weißen

Besicht an.

"Ich weiß," begann er mit scheuer Stimme, als brücke ihn eine ungeheure Scham. "Es ist einmal so gewesen, daß sie mich den "Heimlichen" geheißen haben, und — und — damals hat es geheißen — Ihr — Ihr könntet mich nicht leiden — Groß — Präses! Ich habe Euch dann immer aus Weges gehen müssen. Aber — dann habt Ihr mich selber zu dem gemacht, was ich jest bin, und ich — ich muß schon recht dumm sein —, aber es ist mir gewesen, als möchtet Ihr mich gern und — vertrautet mir viel — und —"

Er stockte in unbeschreiblicher Scheu und hob beide Hände, als taste er nach etwas. Dann bat er: "So — so — sagt mir in Gottes Namen — wer — wer — bin ich?"

"Ein unehrliches Rind!" fagte der Furrer laut. Tobias zuckte zusammen und ermannte fich wieder. Er sah den Russi an. "Das — das — wird der Josepha, Euerm Mädchen — weh tun, wenn es bas hört. Es ist keines, bas nach Leußerem fragt. Es — ich glaube fast — es wird mich auch so noch gern haben, ich bin ja kein Schlechter, habe nichts Schlechtes angestellt, darum, wie ich die Josepha fenne — wird es ihr weh tun — und — sie wird nicht von mir wollen!"

Er sprach noch im vorigen scheuen Tone, aber er schien an feinen eignen Worten zu erstarken. "Und," schloß er rascher, fast freudig, "wenn sie mir treu bleibt, so - warum nicht, ich weiß mir schon ein Auskommen, ihr und mir! — Vielleicht euch allen zum Trot - halten wir doch zusammen!"

"Du - und beine Schwefter!"

Das kreischte die Rosi in die Stube und floh

wie geveitscht binaus.

In diesem Augenblick kam ein Krachen und Splittern und Brechen von der Gadenmatte herüber. Eine Staubwolke wirbelte bis an die Fenster der Sochflubhofftube, und dann folgte ein Donnern wie von einer fturzenden Lawine.

"Der Gaden ist hinunter," fagte der Blinde, der von seinem Stuhl emporgefahren war und mit ge-

falteten Sänden hinüberlauschte.

"Go mag denn alles zum Teufel geben!" schrie ber Prafes und tat einen Schritt dem Russi entgegen, als wolle er an ihn. Aber auf einmal schaute er den Tobias an, scheu, von der Seite, und dann stockte er, seine aufrechte Gestalt knickte ein, wie ein Stöhnen kam es aus seiner Brust; er ging zu seinem Stuhl zurück und ließ sich schwer barauf nieder.

Tobias lehnte am braunhölzernen Büfett; er sah aus, als wäre ihm ein Meffer in den Leib gefahren, und er hielt sich nur mühsam aufrecht. Eine Stille kam über die Stube und dauerte minutenlang. Russi hatte den Kopf gesenkt, seine Jähne nagten die Unterlippe, und langsam verlor seine Saltung das Selbstbewußtsein und die Siegeszuversicht. Der Blinde tastete am Fenster und wagte nicht zu reden.

Endlich hob Tobias die schweren Lider und sah den Russi an mit Augen, die fast so erstorben schienen wie die des Kolumban, sah den Russi an und dann den Präses. Beide vermieden seinen

Blick.

"Sabt ihr darum so viel Jahre hindurch einander Feindschaft getragen, daß ihr zwei elend machen könntet, die nicht schuld sind! Was — haben wir euch — zuleid getan, ihr zwei Lebergescheiten, ihr!"

Reiner der beiden sprach. Der Präses saß mit finsterem Gesicht, ein fahles Licht stahl sich durchs Fenster und traf seinen Kopf und seine Stirn mit den dichten weißen Brauen. Er schien alt in dem Lichte. Des Russis Lippen zuckten, seine Brust hob und senkte sich in raschen Atemzügen. Er ertrug den Blick des Tobias nicht. Und plöplich hob er die Sände gegen den Blinden, als winke er ihm, zu kommen, und sagte mit sonderbar gebrochener Stimme:

"Eure Fäden, Lehrer, Eure Serrgottsfäden!

Ihr habt recht! Das, wie es jest ausgeht, habe

ich nicht vorbesonnen gehabt!"

Und ging zu dem Nager, legte seine Sand in die seine und führte ihn der Tür zu. Und just, als er sie schließen wollte, richtete Tobias sich mit plötslicher Anstrengung auf und sagte laut und hart:

"Mit der Josepha rede ich, hast gehört, keiner

als ich."

Russi nickte, dann ging er mit dem Blinden. Auch Tobias ging hinaus und stieg mit schweren Schritten nach seiner Rammer. Der Präses saß und regte sich nicht.

## Neunundzwanzigstes Rapitel

Tobias kam aus der Natsstube. Er hatte mit dem Präses gesprochen. Sein Gang war aufrecht und fest; es war keine Schwäche an ihm. Er hatte Feiertagsgewand an und trug den Filz; er hatte einen Gang vor. Wie er ging und stand, war er an des Nager-Lienis Leiche gewesen, wie er ging und stand, kam er von einer andern Gruft, aber da war er allein Totengräber und Toter gewesen, er hatte den Tobias vom Sochstuh begraben. Der Tobias, der noch war, war reisesertig, der ging fort und ging nur noch Abschied nehmen.

"Behüt Euch Gott, Mutter!"

Rosi stand in der Küchentür mit einem seltsamen Gesicht. Sie schämte sich, schämte sich vor dem eignen Blut, dessen Leben verfehlt war ihretwegen, und dann zerriß ihr der Rummer das Serz, daß 320

der Bub ging, der brave, der gerade. Aber sie wagte kein Wort dawider zu sagen. Sie legte eine Sand in die seine und flennte und trocknete den Tränenbach mit der Schürze.

"Behüt Euch Gott! Ihr müßt auf beffere Tage hoffen. Sie werden schon wieder kommen, wenn —

wenn ich aus dem Wege bin!"

Er drückte ihre Sand und ließ sie fallen. Dann ging er.

Vor dem Sause stand der Felix, hemdärmelig,

eine Art in der Sand, am Sackstock.

Er warf bas Beil zu Boben. Sein Gesicht glühte, und die Angst sprach aus den arbeitenden Zügen.

"Behüt dich Gott, Felix!"

Auch sie legten die Sände zusammen.

"Geh doch nicht, weiß Gott, geh doch nicht!" bettelte Felix.

"Was sollte ich noch hier tun?" Tobias sprach ganz ruhig, und doch fand ber andre kein Widerwort.

"Laß Zeit!" begann Tobias wieder. "Mußt noch Geduld haben! Es ist nichts zu ertroßen jest in den Tagen. Aber nach Jahr und Tag kannst die Pia holen. Er hat es mir versprochen."

"Der Gro-"

"Der Großvater!"

"Tobias!" Felix preßte die Lippen zusammen, aber das Schluchzen brach sie, er flennte hinaus wie ein Schulbub. "Tobias, bleib hier!"

"Behüt dich Gott!" Tobias schüttelte die Sände ab, die an der seinen hielten und ums Dableiben bettelten.

Er schritt ruhig zum Weiler hinunter.

Alber als er an des Russis Saus stand, tat er boch einen Atemzug, der seine ganze Gestalt erschütterte. Das Anpochen vergaß er. Er schritt

geradeswegs in das Saus, in die Stube.

Des Russis Söchter saßen beim Morgenbrot, und der Vater saß bei ihnen und aß nicht. Seit gestern lastete die Sorge über eine sonderbare Veränderung in des Vaters Wesen auf seinen Söchtern. Sie hatten bekümmerte Mienen, als der Tobias sie übersiel. Und just als dieser eintrat, tastete sich der Rolumban Nager von einer Nebenstube herüber und gesellte sich zu den Mädchen. Die suhren von ihren Stühlen auf, als sie den jungen Vauern erkannten.

Tobias blieb nahe ber Tür fteben, grußte nicht und schien niemand zu seben als die Josepha. Die

schaute er mit brennenden Augen an.

"Seppeli!" sagte er.

Josepha wurde rot und dann bleich; sie blickte auf den Vater. Der hatte sich abgewendet und stütte den Kopf schwer in die Sand. Das Mädchen sah, daß er um des Tobias Rommen gewußt habe.

"Ich hätte ein Wort mit dir zu reden," fagte

Tobias im vorigen Con.

"Mit mir?"

"Mit dir — aber allein."

Wieder blickte das Mädchen auf den Vater.

Der nickte und sagte: "Geh nur!"

Daraufhin ging Josepha zu Tobias, sah ihn groß und fragend an, und mitsammen traten sie in den Flur hinaus.

"Was ist?" fragte das Mädchen dort.

Es legte die Sände an den Rücken und lehnte sich an die Wand. Es wollte nicht zeigen, daß es zitterte.

"Ich will dir Alde sagen!" sagte Tobias.

"Du — mir? Was — hat es gegeben? Warum willst fort?"

"Wir sind dem Felix im Wege und deiner Schwester, wir zwei. Wir muffen auseinander."

"Du wirst es schon wissen."

Die Josepha hob die Augen zu ihm auf und sah ihn voll großen Vertrauens an. "Ich traue dir so, daß ich nicht fragen kann, wenn du sagst, es muß sein. Behüt dich Gott, Tobias!"

Sie legte ihm die Arme um den Sals und hob den Mund zu dem seinen ohne Scheu und ohne

Leidenschaft, aber voll bebender Trauer.

Er hielt sie fest an sich. "Ich gehe einen weiten Weg, Mädchen, wir kommen nie mehr zusammen!"

"Du willst ganz von Fruttnellen fort, ganz!

Aber warum denn du?"

"Weil — weil ich unehrlich bin auf der Welt und weil — Seppeli — weil —" Er beugte sich ganz nahe zu ihr und flüsterte ihr ins Ohr. Es währte eine kurze Weile, in der er eine lange Geschichte erzählte. Die Josepha stammelte ein "Mein Gott!" einmal und verlor die mutige Saltung und ließ sich von seinen Urmen halten; ihr Kopf siel wider seine Brust, dann weinte sie, Schauer überzannen ihren Leib, so gewaltig packte sie das Weh.

"Geh hinein! — Behüt dich Gott — Schwester!" sagte Tobias und schob sie sachte weg von sich.

"Bruder?" Sie sah ihn mit einem Blick an,

in dem das Elend stand. Dann gewann sie urplößlich Ruhe und Kraft.

"Ich tomme mit dir," sagte fie.

Er schüttelte den Kopf. "Daß wir das Elend alle Tage vor Augen hätten!"

"Nur begleiten will ich dich." "So komm!" fagte er kurz.

Josepha ging nach ihrer Schlafstube. Als sie zurückkam, trug sie ein Kopftuch am Arme. Sie legte die Hand in die seine. So verließen sie zusammen das Haus.

Die Fruttneller sprachen noch Jahre danach von dem Morgen, an dem der Furrer-Tobias und des reichen Russis Mädchen Hand in Hand durch ihr Dorf gezogen waren. Zwei hohe, schöne Leute, er dunkel und finsteren Gesichts, das Mädchen blond und mit einem Blick, so klar und still wie der Sonnenschein, der auf seinem Scheitel lag. Von den Lästerzungen des Dorfes wagte sich keine an die beiden, so ehrbar und stolz schritten sie nebeneinander.

Es war noch früh am Tag. Die Sonne schien durch die Gemsbergtannen. Ein Stück blauen Simmels wölbte sich über Fruttnellen. Die Hütten standen hell und freundlich auf der Söhe, die Kirche schimmerte weiß; das Gold, das droben aus den Tannen floß, brannte in ihren Scheiben. Das Fruttneller Tal lag noch im Schatten. Ein warmer Westwind durchwehte es, und über ihm war der Simmel von Wolken durchzogen. Sein Grund war ein silberiges Grau. Die Wolken waren wie düstere Inseln in einem toten Strom, ziehende Inseln; ihre 324

Säume leuchteten rot vom Morgenglühen der Sonne, sie selber aber waren trüb, dunkel und zogen schwer dem blaueren Simmel entgegen, ihn langsam verdüsternd.

Der Tobias und das Mädchen redeten nicht, bis Fruttnellen weit hinter ihnen lag. Als sie an den Sochsluhhof gekommen waren, hatten sie ihre Schritte beschleunigt und ihre Säupter beiseite gewandt; aber es rief sie niemand an.

Vorher, noch im Weiler, hatte Josepha den

Tobias gefragt: "Wohin willst du?"

"Ins Oberland."

"Zwischen den Siebenspißen durch?"

"Zwischen den Siebenspiten."

"Der Weg — Tobias — der Weg ist nicht sicher."

Das Mädchen fah in jäher Angst zu ihm auf.

Aber er erwiderte ihren Blick ruhig.

"Ich kann jest nicht unter die vielen Menschen,"

sagte er.

Jest zogen sie weit hinten im Fruttneller Tal. Der Pfad wurde eng, steinig. Die Salden glichen einem Bergsturzgebiet, bermaßen waren sie mit Granitbrocken besät. Mitten in dem wüsten Grund, durch den der Fruttneller Bach, ein junges Sickerwasser, langsam talzu strebte, lagen die armseligen Gwüesthütten, wo die Sungerbauern wohnten, gegen die der ärmste Fruttneller ein Krösus war. Der Tobias und das Mädchen umgingen die Sütten und stiegen bergzu. Der Tag wurde heißer, obwohl der Simmel sich mehr und mehr umzog. Soch oben an einer der Spisen ging einmal eine Eislawine

nieder, das donnerte zu ihnen nieder, als käme der Berg über sie. Sie sahen einander unwillkürlich an und wußten, daß sie den gleichen Gedanken gehegt hatten: wenn der Berg sie begrübe! Dann zogen sie am Ewigeishorn empor, einem schmalen, schwierigen Pfad, hoch über ihnen glänzte das fahle Berghaupt, an dem die Gletscher nie schwanden. Weiterhin führte sie ihr Weg über einer schaurigen Fluh. Die Wände traten näher zusammen und bildeten eine schwarze Schlucht. In verborgenen Tiesen ging ein Wasserbodeln, und es stieg kalt aus den Felsgründen auf.

Da blieb Tobias stehen und horchte hinab; er legte die Arme um des Mädchens Leib, und ihre

Blicke suchten wieder einander.

"Kannst du es begreifen, daß wir Bruder und Schwester sind?" sagte Tobias. Sein Utem ging schwer.

"Sprich nicht davon," bat Josepha und drängte

weiter.

Er hielt sie fest. "Das, was ich in mir habe für dich, ist keine Bruderliebe," stammelte er. Sein heißer Utem wehte an ihre Wange. Unter ihnen im Schlunde der Felsen lauerte der Tod. Dann blickten sie beide über den Abgrund hinaus.

"Es fände uns keiner," sagte Tobias ganz laut. Alber plöglich richteten sie sich auf, ihre Leiber schienen zu wachsen, die Leidenschaft war von ihnen abgefallen wie eine schmutige Sülle. Sand in Sand schritten sie höher empor. Sie waren keine Schwächlinge; flüchtig war der Gedanke an das gemeinsame Untergehen in ihren Seelen gewesen, als sie sie siber-

wunden hatten, waren sie wie zwei Geadelte. Sie stiegen unablässig und erreichten um die Mittagszeit die Paßhöhe. Der Fußsteig war kaum mehr erkennbar; er verlor sich in die Gletscher. Wie die sieben Warttürme einer Eisstadt ragten die Siebenspisen rings um sie in den Himmel. Sie sesten sich auf einen Felsblock dicht nebeneinander.

"Was tuft denn, wenn du drüben bist?" fragte Josepha, als sie eine Weile stumm geseffen hatten.

"Was weiß ich? Ich werde mich schon durch-

bringen."

"Und du kommst nicht mehr zurück?"

"Nie mehr! Sucht mich nur nie! Ihr findet mich doch nicht!"

"Tobias!"

"Sab keine Angst, ich schaffe und bleibe ehrlich, die Arbeit macht gesund. Sie muß auch dich gesund machen, Mädchen! Und vergiß nicht, daß der Felix und Pia zusammen müssen! Der Großvater hat es versprochen. Du mußt es mit deinem — deinem Vater ausmachen. Du mußt sie zusammenbringen!"

Josepha nickte nur, und sie verstummten wieder

auf eine lange Zeit.

Die Wolkenzüge, die aus Westen kamen und über den Firnen heraufquollen, wie schwerer Rauch einer fernen Brunst, wurden dichter und dichter. Der Tag wuchs zum Mittag. Tobias zog seine unförmige Taschenuhr, eine, die der Präses getragen und ihm verehrt hatte.

"Es ift Zeit, daß du an den Beimweg bentst,

Mädchen," meinte er.

Josepha schrak zusammen.

"Laß mich noch bei dir — Bruder," fagte sie

stockend und erschauerte.

Albermals saßen sie Sand in Sand, die Röpfe aneinander gelehnt und mit trüben Augen vor sich niederstarrend. Eine Stunde ging noch hin. Dann sah Josepha an den Simmel und sah ein Wetter über den Gletschern stehen.

"Jett mußt du gehen, sonst — Tobias, wenn

dich das überfiele!"

"Laß nur, laß nur, es tut mir nichts!"

Sie standen auf. Das Leid überkam das Mädchen; es schluchzte auf und schlug die Stirn an des Tobias Schulter. Der stand ganz gerade und fest, und es zuckte nur mächtig in seinem düsteren Gesicht.

"Self' dir der Serrgott, Seppeli! Bleib auch gefund! Und — und — nimm es nicht allzu schwer! Ich — will an dich denken, tags meines Lebens!"

Er legte die harten Sände an ihren Kopf und preßte den Mund auf ihre Stirn. Dabei geschah es, daß zwei karge Tropfen von seinen Wimpern fielen.

Es muß ans Leben geben, bis ein Bergbauer

flennt!

Josepha konnte nicht reden, aber sie wandte sich gehorsam und ging den Weg zurück. Tobias stieg in die Gletscher. Aus der Tiefe blickte das Mädchen noch einmal nach dem Burschen aus. Es war ihr, als sehe sie dicht unter einer schwarzen Wolke einen Punkt im Eis, der sich bewegte. Sie winkte mit dem Sacktuch. Aber Nebel kam über das Eis gefahren und verschlang, was sie gesehen hatte.

Es war Nacht, als Josepha heimkam. Sie hatte nicht geeilt und war sterbensmüde. Russ saß allein in der Wohnstube. Er hatte auf sie gewartet. Er wäre bis zum Morgen gesessen, wenn sie nicht gekommen wäre. Sein Blick leuchtete auf, ihr Rommen erlöste ihn von einer dunkeln Angst.

"So bist wieder da!" fagte er und tat einen

tiefen Atemzug.

"Gruß Gott, Vater!" erwiderte das Mädchen.

"Du bist mit ihm gegangen?" fragte er.

Sie bejahte. Dann fah fie ihn mit großen

Augen an: "Er kommt nie wieder heim!"

Dem Russe sant der Kopf auf die Brust. Das war nun das Ende! Ein Leben lang hatte er gearbeitet und sich keine Ruhe gegönnt, und was war erreicht? Das Elend für den Schuldlosen! Er ächzte.

Da nütte Josepha die Zeit. Er läßt euch sagen, Ihr follt an Pia und seinem Bruder gutmachen,

Vater!"

Ruffi fuhr auf und starrte dann wieder vor fich bin.

"Ich habe da nicht allein zu reden," sagte er

endlich.

"Der Furrer hat es versprochen, daß sie zusam-

men follen."

Eine Weile schwieg er noch. Es war nicht leicht, alles in einem Leben Errungene aus der Sand zu geben. Plötlich nahm er sich mächtig zusammen und erhob sich. "Ich will ihnen nicht im Wege stehen — später."

"Ich danke Euch, Bater!" Josepha ging der Nebenstube zu. Da sah sie der Russi mit einem unbeschreiblichen Ausdruck an. "Und du — mein — armes Mädchen..."

Die Tränen sprangen ihr in die Augen. Das Weinen kam wie ein Sturm über sie. Sie tat ein paar taumelnde Schritte ihm entgegen. "Ihr müßt auch jemand haben, Vater!"

Er biß die Zähne zusammen und rang wider die Weichheit, die ihn ankam. Und fühlte sich klein und warf alle Pläne und alles Wollen eines Lebens

von sich in einer einzigen Stunde!

## Dreißigstes Rapitel

Iwischen den "Weilerhütten" und Fruttnellen sahren sie mit Wagen. Die Straße ist fertig, und die Fruttneller zürnen nicht, daß sie die schweren Gabellasten los sind. Die gefürchtete Fremdenslut ist ausgeblieben, obwohl die Vresche klasst, die der Russi in das vermauerte Tal gerissen hat. Der fremde Wirt vom "Ochsen" ist schon wieder fort aus dem Vorse, der Russi hat einen stillen Fruttneller darausgesetzt, der die Fremden willkommen heißt, wenn einer oder der andre sich ins Tal verirrt und sich sonst mit dem Juspruch der Vorsgenossen begnügt.

Auch Ruffi ift genügsam geworden. "Auf ein-

mal ist er alt," fagten die Fruttneller.

Freilich, er arbeitet in seinem Bruch, bricht Steine und damit Geld wie vordem, aber es ist im Tale keiner, der weniger von sich reden macht. Josepha und er halten haus, und das jüngste Mäd330

chen wächst neben ihnen auf. Vor der Josepha ziehen die Fruttneller den Sut so tief wie vor dem Landammann und wissen selber nicht warum. Das Mädchen geht herum, groß und mit einem Gesicht, hell wie der heitere Tag; es hat eine ruhige, in aller Bescheidenheit so überlegene Urt, daß die Vauern sich vor ihr wie vor etwas Söherem ducken. Das ist die Leberlegenheit der heimlichen Kreuzträger, die ihre große Last mit lächelndem Munde schleppen, während allen übrigen die alltägliche Vürde schon verdrießliche Gesichter macht.

Josepha hat dem Sochstuhhof einen neuen Serrn und dem neuen Sochstuhhofbauer ein Weib gegeben. Der Tag jährte sich, daß der Tobias aus dem Tal gegangen war, da ging das Mädchen zum Präses von Fruttnellen, der den Titel zum lestenmal trug, denn am nächsten Tage ging seine Umtstätigkeit zu Ende; er hatte in der lesten Gemeindeversammlung

feine Würde niedergelegt.

"Es ift der Wille des Tobias gewesen, daß ich Euch frage, ob Ihr an Euer Versprechen denkt, daß der Felix und meine Schwester ein Paar werden sollen."

Das hatte fie vor dem Präfes zu reden.

Der richtete seine schwere Gestalt aus dem Stuhle auf, wo er weniger aufrecht denn früher gesessen, wendete ihr den klugen, schneeweißen Ropf zu und sagte:

"Was ich versprochen habe, Mädchen, das halte ich! Sättest dir den Gang sparen können! Der Felix weiß Bescheid auf dem Gut. Ich kann gehen. Und

ich will gehen!"

Derweilen war auf der Seelialp in aller Stille ein Solzhaus erstanden; "halb aus der Welt stände es," sagten die, die es plöglich entdeckten. Aber es stand der Sonne um so näher. Dahin, als es fertig war, verzog eines Tages der allmächtige Präses.

"Er ist sich begraben gegangen," sagten die

Fruttneller.

In dieser Zeit kam Pia als Frau auf den Bochfluhhof. Es war eine stille Beirat. Felix trug Trauer, denn vier Wochen vorher hatten sie seine Mutter begraben, das müdeste und sterbensfroheste Weib, das lange im Tal gewesen war.

Der Felix und die Pia sind ein schaffiges Paar, troß ihrer jungen Sahre; die Leidenschaft ist aus ihrem Leben gegangen; der Bauer lernt das Wirtschaften und vergißt, nach Dingen zu schauen, die neben der Arbeit liegen, und die Pia spart und

haust wie nur eine im Dorf.

Im Seelialphaus sitt der Furrer. Er hat es nicht gern, wenn ihn viele besuchen; er ist menschenschen geworden. Aber wenn der Felix hinaufsteigt — und das ist jeden zweiten Sonntag —, dann hat er dieselbe Frage, die noch vor dem Gruß kommt, zu hören: "Sast du nichts gehört? Meinst, kommt er nicht wieder?"

Und Felix hat immer diefelbe Antwort; von dem Cobias hört keiner, und fie haben ihn auch im

Oberland nicht erfragt.

Einer ist zu Fruttnellen so allein wie der Furrer auf seiner Alp. Der Russi hat ihn für ganz zu sich nehmen wollen, aber der blinde Kolumban Nager will nicht aus seiner Stube gehen, weil er darin auch mit seinen toten Augen sieht. Er sist und betet und denkt und lebt, sein Gesicht ist lederfarben und in tausend Runzeln gefurcht, aber noch immer liegt der unzerstörbare Sonnenschein der Aufriedenheit darüber. Nur zuweilen — die Josepha hat ihn gehört — slüstert er in sich hinein von einem Faden, der wohl des Berrgotts Bänden entglitten sei, also, daß er, der Nager, überzählig und vergessen zurückbleibe in einer fremden jungen Welt.



## August Sperls Werke

stind allen Freunden einer tiefgründigen und literarisch wertvollen Lektüre warm zu empsehlen. In buntem Wechsel von Ernst und Scherz ziehen Menschen und Zeitbilder in lebendigster Anschaulichkeit und sattester Farbenpracht an uns vorüber. Man vergleicht Sperl gern mit Gustav Freytag, nicht selten auch mit Schessel. Aber Sperl ist etwas für sich selbst, eine dichterische Persönlichkeit.

In unserem Verlage sind erschienen:

Richiza. Roman. 3. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

In diesem letterschienenen Werke des Dichters behandelt er eine sagenhafte Spisode aus der ältesten Geschichte des fränklischen Grasen-geschlechts Castell. Die Saale-Zeitung, Halle, urteilt darüber: "Dies Buch, ein hohes Lied der Treue, ist echt und groß, ist start und wahrhaft, ist eine Dichtung von dramatischer Krast, die uns lange noch umklingt. Ich meine, wir tun dem Dichter, der es uns bescherte, dann erst die rechte Spre an, wenn wir dies Buch in unserer Kinder Hände legen. Der Dichter, der so lange schwieg, hat hier sein Bestes gegeben. Denn aus "Richtza" spricht sein Hers."

Sans Georg Portner. Eine alte Geschichte. Volksausgabe. 12. Auflage.

Geheftet M 4 .--, gebunden M 5 .--

5. Auflage. Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

Serzkrank. Eine heitere Babegeschichte.

Mit Illustrationen von D. Meyer-Wegner.

4. Auflage. Geheftet M 3.—, gebunden M 4.—

Rinder ihrer Zeit. Geschichten.

4.—5. Taufend. Geheftet M 4.—, gebunden M 5.—

Caftell. Bilber aus der Vergangenheit eines deutschen Opnastengeschlechts.

Geheftet M 8.50, gebunden M 10 .-

## Hausbuch deutscher Kunft

Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen

Zusammengestellt und herausgegeben von

## Eduard Engels

In vornehmem Leinenband M 10 .-

Münchner Neueste Nachrichten: "Wer bieses Buch seiner Hausbücherei einverleibt, der darf sich getrost sagen, daß er einen kleinen Hausschaft von bleibendem Werte besigt, der alt und jung immer wieder erfreuen und nicht nur erfreuen, sondern auch fördern wird in dem Verständnisse und dem Genusse echter deutscher Kunst. Es ist eine quellend frische, frohe Stimmung, die uns Blatt für Blatt begleitet dis zum Schlusse. Zu diesem Eindrucke trägt nicht wenig bei, daß ein begleitender Tert, abgesehen von der furzen Einleitung, nicht dazwischengeschaltet ist. Ein Blatt folgt auf das andere, und jedes ist eine vorzügliche Leistung der Reproduktionstechnik."

Baftor Röhrig im Reformierten Wochenblatt, Elberfeld: "Wenn ber Deutsche fich ber Gigenart seines Boltstums froh und bankbar bewußt wird, wenn er die Fulle der Gaben überschaut, die Gott ihm anvertraut hat und die in einer geschichtlichen Entwicklung ohnegleichen zur Entfaltung gekommen find, fo ruht fein Blid mit besonderer Freude auf der deutschen Kunst. In der Kunst kommt eines Bolkes eigenste und innerste Art am unmittelbarsten jum Ausbruck. Die Runft ift ber Spiegel ber Bolfsfeele. Sie ift Prophetin und Ködagogin zugleich: indem sie das Fühlen und Denken, das Wollen und Streben des Bolksgeistes darstellt, erzieht fie zugleich zur Bermirklichung ber Anlage und Bestimmung bes Bolkes auf allen Gebieten des Einzellebens wie des sozialen Lebens. Betrachten wir unter diesen Gesichtspunkten die deutsche Runft, fo bietet fich uns in der Tat ein erfreuliches Gefamtbild dar. Gine folche Gesamtschau der beutschen Kunft ermöglicht auch dem "Laien" auf dem Gebiet der Kunstgeschichte das "Hausbuch deutscher Kunst". Dieses prächtige Buch ist sozulagen eine Anthologie in Bilbern, es enthält eine Ausmahl bes Beften, mas beutsche bilbenbe Kunst in füns Jahrhunderten hervorgebracht hat . . . Jeber, der deutsche Kunst liebt, wird Freude, reiche Freude haben an diesem

"echt deutschen Volks- und Familienbuch".

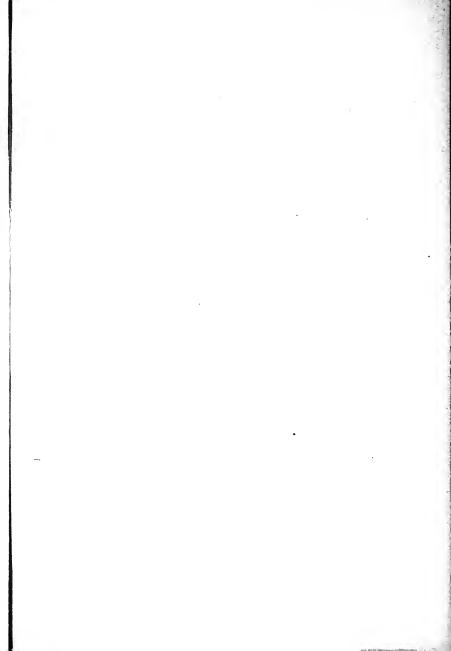